

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## LIBRARY

OF THE

## UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Class



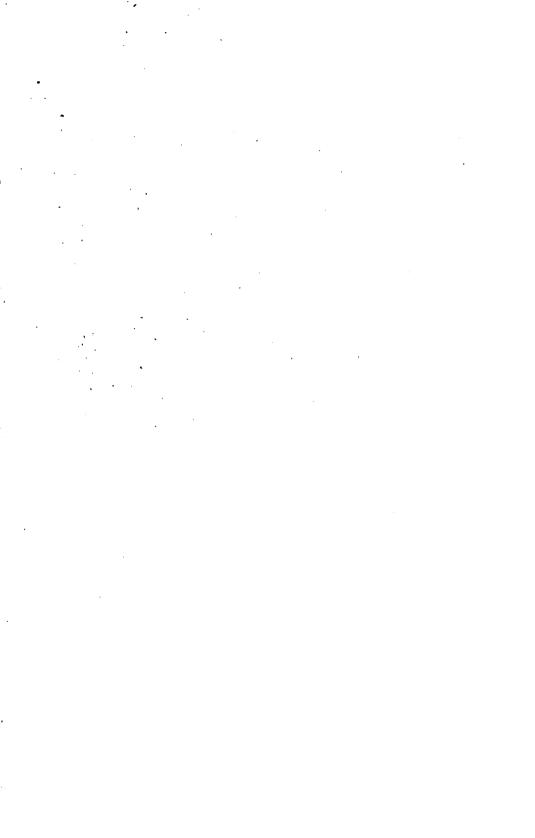

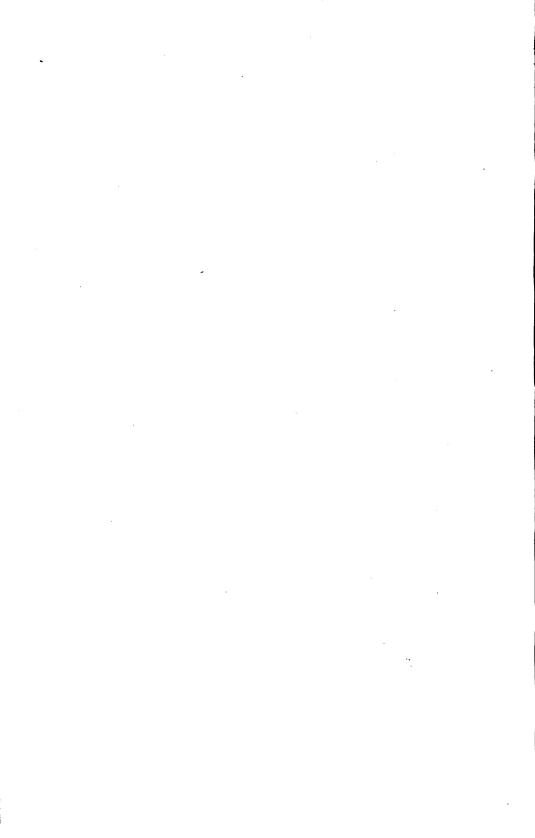

Der unlautere Wettbewerb.



## Der

# unlautere Wettbewerb

## und seine Behandlung im Recht

unter

besonderer Berücksichtigung der ausländischen Rechtsprechung

Gesetzgebung und Litteratur

Dr. Paul Bauer.



München

Theodor Actermann Königlicher Hof-Buchhändler 1998. W-MILDY!

## Seinem Ontel

Herrn Beheimen Justizrat Dr. Th. Lesse in Berlin

in Ciebe und Derehrung zugeeignet

vom Verfasser.

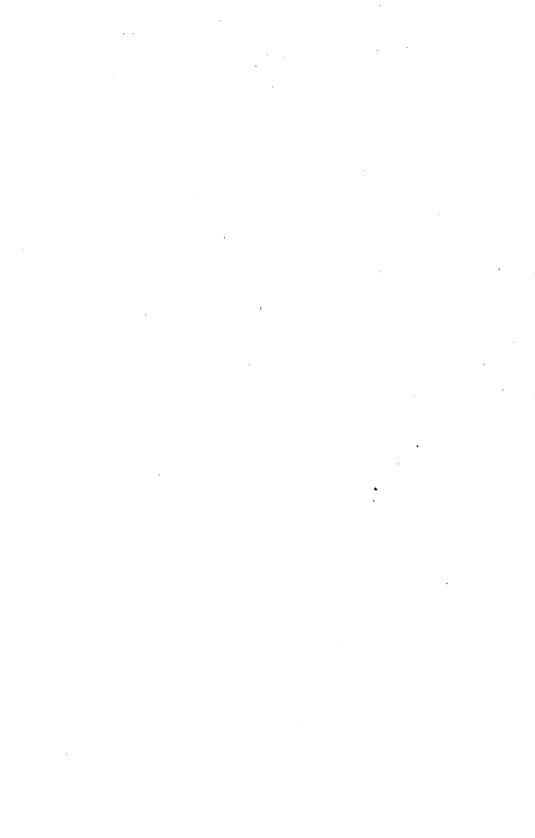



#### Titteratur

- Malberfe B. J. M., Oneerlijke Concurrentie en hare bestrijding volgens het Nederlandsche Recht. Leyden 1898. (Differtation.)
- Mlexander=Ray Dr. R., Die unredliche Konturrenz. Berlin 1892.
  - id. empfiehlt sich die Einführung gesetzlicher Maknahmen gegen den unlauteren Wettbewerb. Gutachten in den Verhandlungen des deutschen Juristentages 1895 I. p. 127—185.
- Milart S., Traité théorique et pratique de la concurrence déloyale Baris 1890.
- Allfeld Dr. Ph., Das Gesetz zum Schutz ber Baarenbezeichnungen. Kommentar. München 1894.
- Bachem und Roeren, Das Gefetz zur Bekämpfung bes unlauteren Bettbewerbs. Kommentar. 3. Aufl. Leipzig 1900.
- Barbier René, De la concurrence déloyale (Thèse). Baris 1895.
- Bert E., De la concurrence déloyale (Thèse). Paris 1888.
- Bryce S., The trade-mark registration Akts. London 1877.
- Dalloz. Jurisprudence Générale. Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence.
- Daniel Alfons, Darstellung des Verbrechens des unlautern Wettbewerbes unter Erörterung seiner Stellung im Systeme des Strafrechtes. München 1900
- Debreux G., Aus der Praxis des Gebrauchsmuftergesetzes und seine Beziehungen zum Gejet zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs. München 1897.
- Finger Chr., Das Reichsgeset jur Belämpfung bes unlauteren Bettbewerbs. Berlin 1897.
- Frankel Dr. D., Die Bestimmungen bes österreichischen Rechtes gegen unsehrbaren Bettbewerb. Wien 1884.
- Gareis Dr. C., Das juristische Wesen ber Autorrechte, sowie bes Firmensund Martenschutzes. (Busch, Archiv für Handelsrecht. Bb. 35, 1877 p. 185—210.
- Gewallig B., Die gesetzlichen Bestrebungen des deutschen Reiches zur Bestämpfung des unlauteren Bettbewerbs. München 1895. (Differtation.)
- Giannini. T. C. La concurrenza sleale. Napoli 1898.
- Gumbel S., Der Betrugsparagraph und seine Ergänzung durch das Gesetz zur Bekämpfung des unl. Bettbewerbs. Tübingen 1897. (Differtation.)

- Joubert R., De la concurrence déloyale. Paris 1890. Rohler J., Das Recht des Markenschupes. Wirzburg 1885.
  - id. Das Autorrecht. Jena 1880
  - id. Treue und Glauben im Bertehr. Berlin 1893.
  - id. Ueber den unl. Wettbewerb und seine Behandlung im Recht. Artikel in "Reue deutsche Aundschau" V. 1894, p. 1221 ff.
  - id. Jum Geset über ben unsauteren Wettbewerb. Archiv für die civilistische Praxis 1898, p. 251—263.
- Kohler Dr. Mich Mart., Das Berbrechen des unlauteren Bettbewerbs. Gekrönte Preisschrift. Breslau 1901.
- Legislation concernant la propriété industrielle. (Recueil) Tome I, II, III. Bern 1896, 1897, 1899.
- Ludiom S., and Jenfins, A treatise on the law of trade-marks etc. London 1877.
- Mayer, Gafton. De la concurrence déloyale et de la contrefaçon etc. (Thèse). Paris 1879.
- Maner Otto, Die concurrence déloyale.
  - Goldschmids Zeitschrift für Handelsrecht XXVI. 1881, p. 363 ff.
- Moura Carneiro de Direito industrial Portuguez systematisado. Lisboa 1899. Müller E., Kommentar zum Gesetz vom 27. V. 96. Fürth 1896.
- Pfaff Dr., Empfiehlt fich ein allgemeiner Rechtsschutz gegen unlaut. Bettsbewerb. Berh. bes 23. Deutschen Juriftentages 1895. Bb.II. p. 461 ff.
- Bouillet Traité des Marques de fabrique et de la concurrence déloyale Paris 1892.
- Rofenthal, Der unlautere Beitbewerb.
- Handwörterbuch ber Staatswissenschaften. 1 Suppl. p. 870 ff.
- Scherer, Dr. A., Empfiehlt sich 2c. Berh. b. 23. Deutsch. Juristentags Bb. 1 p. 226 ff.
- Schuler, H., Die concurrence déloyale, ihr Begriff und ihre Behandlung in Civil- und Strafrecht. Basel 1894. (Dissertation.)
- Stegemann, Unlauteres Geschäftsgebahren. Braunschweig 1894.
- Träger, Dr. L., Der Schutz gegen unlautere Konkurrenz im Gebiete bes preußischen Landrechtes.
- Gruchot, Beiträge zur Erläuterung 2c. XXXVI. 1892. p. 185 ff. Upton, A treatise on the law of trademarks etc. Albany 1860.
- Ballotton 3., La concurrence déloyale et la concurrence illicite.
- Lausanne 1895. (Thèse.) Beiß Dr. Th., Die concurrence déloyale, ihr Begriff und ihre Behandlung in Civil- und Strafrecht. Basel 1894. (Gekrönte Preisschrift.)
- Zeitschrift für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. 30. 1—4. 1892 bis 95, sowie die Fortsetzung: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheber-recht. Bd. I—III. 1896—98.
- NB. Die vorstehend aufgeführten Berke werden im nachfolgendem nur anch dem Namen des Autors citiert.

## Abkürjungen.

R.Gef. - Reichsgefet.

R.G.C. = Enticheibungen bes Reichsgerichts in Civilfachen.

R.G.S. = Enticheibungen bes RG. in Straffachen.

R.D.H. = Reichsoberhandelsgericht.

B.G.B. = Bürgerliches Befegbuch.

St. G.B. = Reichsftrafgefegbuch.

S.B. . — Handelsgesetzbuch.

u. 28. == unlauterer Wettbewerb.

c. d. = concurrence déloyale.

L. Législation concernant la propriété industrielle (Recueil).

G.R. := Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht.

C. C. — Code civil.

C. P. = Code pénal.

## Inhaltsangabe.

| l. Allgemeiner Teil.                                                                                                          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Die juriftischen Grundlagen bes Rechtsschutzes gegen u. 28. und seine Befämpfung in Teorie und Pragis                         | Seit |
| 1. Capitel. Ueber ben Begriff bes unlauteren Bettbewerbs und bie Natur ber burch ihn verletten Rechtsgüter                    | 1    |
| 2. Capitel. Ueber die Mittel zur rechtlichen Betämpfung des u. B. und seine Stellung im Shstem des Civil- und Straf- rechtes  | 28   |
| 3. Capitel. Ueber die Betämpfung des u. 28. durch das geltende Recht der wichtigften Culturstaaten                            | 45   |
| ll. Besonderer Teil.                                                                                                          |      |
| Der unlautere Bettbewerb in seinen verschiedenen Erscheinungs-<br>formen und ihre Befämpfung hauptsächlich durch das deutsche |      |
| Redit                                                                                                                         | 67   |
| 1. Capitel. Der Schut des Ramens und der Geschäfts-                                                                           | 69   |
| 2. Capitel. Der Schutz ber Marte und ber Barenbezeichnung                                                                     | 84   |
| 3. Capitel. Der Schut gegen Beichäftsanschwärzung                                                                             | 96   |
| 4. Capitel. Der Schutz gegen unwahre Retlame                                                                                  | 100  |

## Allgemeiner Teil.

Die juristischen Grundlagen des Rechtsschuches gegen unlauteren Wettbewerb und seine Bekämpfung in Teorie und Praxis.

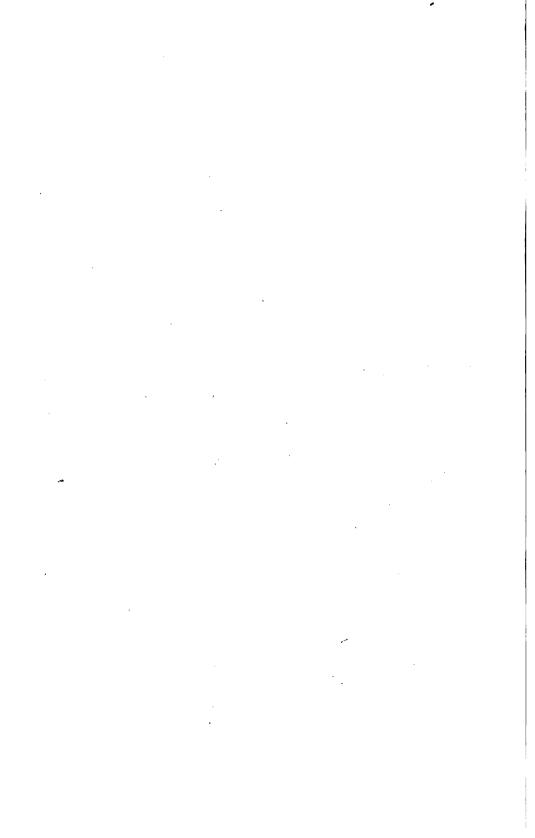

#### 1. Capitel.

### Per Pegriff des unlauteren Wettbewerbs und die Natur der durch denselben verlehten Rechtsgüter.

§ 1.

Das Recht bes freien Bettbewerbes.

Das Recht zu arbeiten, seine Kräfte in jeder beliebigen Weise zu betätigen, schließt von selbst das weitere Recht in sich, aus seiner Arbeit jeden nur denkbaren Nuten zu ziehen. Das wird aber in unseren, auf der Grundlage der strengsten Arbeitseteilung eingerichteten Gemeinwesen, wo der einzelne kaum je dazu kommt, seine eigenen Erzeugnisse unmittelbar wieder zu verbrauchen, in der Weise geschehen, daß er sich andere Individuen sucht, welche die von ihm hervorgebrachte Leistung selbst nicht darzustellen imstande sind und sie deshalb gegen Hingabe anderer Lebensgliter erwerben müssen.

So lange die Zal der Gewerbetreibenden genau nach dem Bedürfnis geregelt wurde, auch wol die Käufer gezwungen waren, ihren Bedarf im Banntreis eines bestimmten Geschäftsmannes zu decken, war die Berwertung der eigenen Erzeugnisse eine einfache und sichere. Mit dem Augenblick, wo es jedem freigestellt wurde zu erzeugen, was ihm beliebte und abzusehen an wen er wollte, sing in den meisten Gewerben das Angebot bald an die Nachstrage weit zu übersteigen, der Gewerbetreibende wurde gezwungen, sich die Abnehmer zu suchen die nicht mehr zu ihm kommen mußten, um die Kundschaft entspann sich unter denen, die auf dem gleichen Felde arbeiteten, ein heißer Kampf. Dieser Kampf ist durchaus notwendig und berechtigt, denn wenn es jedem unbenommen ist

<sup>1)</sup> Bgl. D. Mayer p. 371. Frändel p. 5.

seine ganze Kraft einzusetzen, um zu leisten, was ihm gutbünkt, so muß es ihm auch gestattet sein, mit allen Mitteln den Absatzeiner Leistungen unter möglichst vorteilhaften Bedingungen zu erstreben. So ergibt sich als notwendiges Correlat des Rechtes der freien Arbeit der zweite, wesentliche Bestandteil der Handels= und Gewerbefreiheit: das Recht des freien Wettbewerbs. 1)

Während das Necht der freien Arbeit im Laufe der Zeit aus den manigfaltigsten Gesichtspunkten heraus, teils im finanziellen Interesse des Staates?), teils im Interesse der öffentlichen Wolfahrt und Sicherheit?) zum Teil nicht unerhebliche Einschränkungen erfahren hat, ist das Necht des freien Wettbewerds grundsätlich unangetastet geblieben. Denn offenbar wäre es unbillig, den Wenschen da, wo man ihm einmal das Necht gewährt hat, zu arbeiten, in der vollen Ausnützung seiner Arbeit zu beschränken.

So ist also die Kundschaft, die einst der sichere, wolgeschützte Besitz des Bannkreisderechtigten gewesen, zum heiß umstrittenen Siegespreis auf dem Tummelplatz des gewerblichen Lebens geworden. Mag sich immerhin ein Gewerbetreibender mit Auswand von Fleiß, Tüchtigkeit und Kapital, begünstigt von glücklichen Umständen, einen treuen Kundenkreis erworden haben, der gerne immer und immer wieder zu ihm zurücksehrt — und dieses muß das Streben eines jeden Gewerbetreibenden sein, denn nicht der gelegentliche Ubsatz an diesen oder jenen, sondern die geregelten Beziehungen zu sesten Abnehmern verleihen einem gewerblichen Betriebe Wert und Bedeutung 1) — nichts kann ihn dagegen schützen,

<sup>1)</sup> Es ist schon an bieser Stelle zu betonen, daß, wo im nachfolgenden von "Recht der freien Arbeit" und "Recht des freien Wettbewerds" die Rede ist, darunter keineswegs ein besonderes Recht verstanden sein soll, vielmehr nichts anderes, als ein Aussluß der allgemeinen Freiheit, wie etwa das Recht zu essen und zu atmen. Bgl. Finger p. 6 der Wettbewerb entsteht "nicht als ein Recht jedes Gewerbetreibenden, sondern als ein Aussluß der jedem Menschen kraft der allgemeinen Freiheit zustehenden Freiheit des Handelns."

<sup>2)</sup> Fabritationsmonopole des Staates.

<sup>8)</sup> Approbation der Aerzte, Prüfung der Anwälte, Concessionspsicht im Apothekergewerbe

<sup>4)</sup> Upton p. 16. "and thereby secure for them a permanent and reliable demand — which is the life of manufacturing and mercantile operations."

daß morgen die Konkurrenz einen Artikel auf den Markt wirft. ber ihn völlig aus der Gunft des Bublifums verdrängt, daß die Räufer, einer Laune, einem unberechenbaren Bufall gehorchend, sich über Nacht von ihm abwenden. 1) Gewiß, auch jetzt noch ist die Rundschaft ein gang erheblicher Bermögensbestandteil jedes Geschäftes, ber benn auch beim Berkauf besselben in Rechnung gezogen und oft mit beträchtlichen Summen bewertet wird. 2) Und doch. kann bieses Bermögensinteresse an sich keinen rechtlichen Schut genießen, benn alle die galreichen Angriffe, benen es ausgesett ift, find gedeckt burch ben Grundfat bes freien Bett-Jebem steht es frei, nach weitgebendster Ausdehnung bewerbs.3) seines Absahes zu streben, was nie, es sei benn, daß es sich um ganz neu auf den Martt gebrachte Gegenstände handelt, möglich fein wird ohne Eingriffe in die Rundschaft eines Gewerbegenoffen.4) Gerade in biefer Schutlofigkeit liegt ber Sporn, die eigene Rraft zur hochsten Entfaltung zu bringen um fo ben wirksamften Schut gegen alle Ronturreng zu finden in dem ftolgen Bewußtsein, über allen Wettbewerb erhaben zu fein.

Manchem freilich wird dies auch mit Anspannung der äußersten Kraft nicht gelingen, er wird als schuldloses Opfer der geistigen, nur allzuoft auch der finanziellen Ueberlegenheit seiner Gegner fallen. Auch ihm kann das Recht keinen Schutz gewähren, denn sein Gegner hat in offenem Kampfe das Recht des stärkeren

1:

<sup>1)</sup> Beshalb im englischen die Kundschaft sehr passend mit "good will" bezeichnet wird. Bgl. auch Giannini p. 67. "che cosa altro è la clientela se non la buona disposizione del publico."

<sup>2)</sup> Doch ist es nicht richtig, von Kauf und Berkauf der Kundschaft zu sprechen. Sehr gut wird das zu Grunde liegende Rechtsverhältniß charat-terisiert von G. Maher No. 13. "La cession de la clientèle n'est pas une vente, mais une obligation prise de faire et de ne pas faire, de recommander et de ne pas s'établir."

<sup>8)</sup> a. A. Schuler p. 24. "So ist benn gewiß ber Absat ein Bermögenswert, ber eines Schutzes durchaus würdig ist, er bilbet ein Gut, das verdient zum Rechtsaut erhoben zu werben."

<sup>4)</sup> Maiberie p. 40. "het doel van alle concurrentie, eerlijke zoowel als oneerlijke is: vestiging behoud of uitbreiding van debiet ten spijt van anderen."

geltend gemacht ') es mag unbillig, es mag brutal erscheinen, aber unstreitig ist hier kein Plat für gesetzliches Eingreifen: "nullus videtur dolo facere qui suo jure utitur." <sup>2</sup>) <sup>3</sup>)

fine § 2.

Die Grengen bes freien Bettbewerbs.

Aber dem verderbten Sinn der Menschen genügte es nicht, die eigene Kraft, das eigene Recht zur vollsten, wenn auch rückssichtslosesten Entfaltung zu bringen. Lüge und Trug, Falschheit und Hinterlist werden in den gewerblichen Wettstreit geführt, um dem redlichen Mitbewerber den Preis seiner Arbeit mit leichter Mühe zu entwinden. 4)

Alle die zallosen Handlungen, die stets von neuem ersonnen werden, um da, wo die eigene Kraft und Leistungsfähigkeit nicht ausreicht, mit unredlichen Mitteln die Oberhand im Streit um die Kundschaft zu gewinnen, faßt der Sprachgebrauch unter dem Namen "unlauterer Wettbewerb" b) zusammen. Dieser sogenannte u. W. hat sich mit der Zeit zu immer bedenklicheren Formen ausgewachsen und fast alle Culturstaaten veranlaßt, teils in ihrem

<sup>1)</sup> Uniberje p. 24. "kracht staat tegenower kracht, de sterkere kan het niet gebeteren, dat de zwakkere onderligt."

<sup>2)</sup> L. 55. Dig. de reg. jur. 50. 17. vgl. L. 151. 155 § 1 ibid.

B) Im Gegensatz zu dieser Auffassung gewährt die französische Gesetzgebung auch gegen rein kapitalistische Ueberlegenheit Schutz, indem sie die Bildung von Ringen und Syndikaten sowie das sog. accaparement (Auffauf von Waren, besonders Gegenständen des tägl. Gebrauchs zum Zwede der Preissteigerung) und den Bohkott eines Gewerbegenossen untersagt und in Art. 419 C. P. mit gesetlicher Strafe bedroht, Bergl. Allart p. 237 ff.

<sup>4)</sup> BgI. Upton p. 15. They are ever on the alert to appropriate to themselves the fruit of the well earned reputation of others, regardless of individual rights or the public interest.

<sup>5)</sup> Bgl. Upton p. 45. Short measure, false weight, diminished numbers, forged tickets and labels, fictitious representations, adulterated goods and worthless fabrications are the thing upon which the once honest manufacturer and trader now thrives."

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Neber die Berechtigung des Ausdrucks "u. W." flehe p. 24 dieser Abh., vgl. auch Zeitschrift f. gewerbl. Rechtsschut 1896. p. 63.

geltenden Recht nach Schutzmaßregeln gegen diesen Feind zu suchen teils ihn mit neuen Sonderbestimmungen zu treffen').

Denn Dieses Barafitentum im gewerblichen Leben, das tein anderes Streben kennt, als von fremder Hände Arbeit zu leben, tann weder vom rechtlichen, noch vom volkswirthschaftlichen Standpunkt aus Anspruch auf Duldung und Schonung erheben. Wenn bie Rechtsordnung auch teine Gewähr dafür übernehmen tann, daß jede Arbeit ihre Früchte trägt, so muß sie es doch zu verhindern wiffen, daß ein Arbeiter durch unredliche Mittel verhindert wird, diese Früchte zu genießen, sie hat darüber zu wachen, daß nicht durch das Ueberhandnehmen unehrlicher Rampfesweisen die Verkehrsmoral schwindet und der freie Wettbewerb nach ben Regeln bes Faustrechts gekampft wird. Eine Beschränkung bes freien Wettbewerbs in diesem Sinne ist benn auch gang wol möglich ohne die Grundlagen desfelben irgendwie zu gefährden. Denn jede natürliche Freiheit — und nichts anderes ist das Recht bes freien Wettbewerbs - nimmt ihre Grenze an den wolerwor= benen Rechten dritter Personen, das Recht aller, ihre Kräfte frei zu betätigen, reicht nicht bis in die Brivatsrechtssphäre anderer Individuen hinein, jeden Menschen hat die Rechtsordnung mit einem Rreis von geschützten Interessen umgeben, die für den nur in Ausübung seiner Freiheit handelnden ein unüberfteigliches noli me tangere bilden müffen.

In diese Privatrechtssphäre greifen aber die meisten Handlungen des u. W. unmittelbar ein und stellen sich so als widerrechtliche Handlungen, als Rechtsverletzungen dar. Das verletzte Recht kann freilich die Kundschaft nicht sein, denn sie ist, wie schon oben dargelegt, nicht fähig, unmittelbaren rechtlichen Schutz zu genießen.<sup>2</sup>) Wol aber kann jeder, der sich einen Kundenkreis erworben hat, beanspruchen, daß die regelmäßigen Beziehungen, die ein Bandzwischen ihm und seinen Abnehmern knüpfen, nicht durch allerhand betrügliche Machenschaften gestört werden.

<sup>1)</sup> Bgl. Dalloz Industrie 381.

Sianmini p. 69. La clientela non può essere usurpata perche non può essere appropriata."

Wenn ein Geschäft zu Ruf und Ansehen gelangt ist, so ist bas Rauberwort, bas die Räufer immer und immer wieder zu ibm zurückführt der Name des Geschäftsinhabers, der ihm eine Bürgschaft für die gleichbleibende Güte der gebotenen Leiftungen ift. Neben dem Namen treten eine gange Angal der verschiedensten Rennzeichen, die alle in ihrem Zweck übereinstimmen: Sie kennzeichnen bas Geschäft als das eines bestimmten Inhabers, die Ware als solche von bestimmter Herkunft.1) Besonders im Zwischenhandel, wo die verschiedensten Mittelspersonen den Produzenten vom Räufer trennen, spielen die Warenbezeichnungen, mogen sie nun in Namen, in Zeichen oder karakteristischen Formen bestehen, eine bedeutende Rolle. In all' biefen Bezeichnungsmitteln verkörpern fich die Beziehungen bes Geschäftsmannes zu seinen Kunden, wer bieselben irgendwie sich anzueignen, nachzuahmen oder zu verwischen trachtet, um da= durch sich und seine Waaren unter fremder Alagge segeln zu laffen, der ftort deffen Beziehungen gur Bertehrswelt in empfindlichster Beise. Deshalb hat die französische Rechtssprechung an all diesen Mitteln, die Person zu individualifieren, die fie unter bem Namen achalandage zusammenfaßt, ein schutzfähiges Brivatrecht anerkannt2), ein Beispiel dem in dieser oder jener Form die meisten Staaten fich angeschloffen haben.

Daß ein Privatrecht an der achalandage besteht und bestehen muß, daß es nicht einer Schöpfung des Gesetzes aus Zweckmäßigkeits-

<sup>1)</sup> Bo im unmittelbar Folgenden vom Namen gesprochen wird, find immer auch die übrigen, dem Namen im gewerblichen Leben volltommen gleichwertig zur Seite stehenden Bezeichnungsmittel mit zu verstehen.

<sup>2)</sup> Bgs. Waelbroed: cours de droit industriel cit. O. Mayer p. 373. "cet achalandage qui resulte de la loyauté du fahricant constitue une valeur aussi digne de protection que la propriété materielle." Uebrigens ist die Bedeutung des Bortes achalandage in der französschen Rechtssprache eine ziemlich schwankende, während das Bort von Dalloz (Industrie 376 ff.) geradezu in dem Sinne von "Kundschast" gebraucht wird, bezeichnen die neuen Schriftseller damit meistens die Summe der Beziehungen, die den Geschäftsmann mit der Kundschaft verbinden. Nur dann ist es, wenigstens in gewissem Sinne berechtigt, von einer "propriété de l'achalandage" zu sprechen. Dalloz (377) nennt allerdings auch die clientèle eine "propriété personelle".

gründen, sondern einer zwingenden Forderung unseres natürlichen Rechtsbewußtseins seinen Ursprung verdankt, das bedarf kaum der Erörterung. Wenn überhaupt das Individuum schutzwürdige und schutzsähige Interessen haben kann, so nimmt der Name, das Kennzeichen das es von anderen Individuen seiner Gattung zu unterscheiden berusen ist, darunter unstreitig eine vorzügliche Stellung ein. Im Namen verkörpert sich der Fleiß, die Tüchtigkeit, der gute Auf eines Geschäftsmannes, wer sein Namensrecht verletzt, der kann seine Ehre wie sein Bermögen gefährden. "Wer auf dem Schau-"platz des Lebens thätig ist," sagt Kohler!), "trägt das Verdienst "und den Tadel für seine Thaten an der Stirne und er kann ver"langen, daß die Thaten eines jeden dem Träger dieser Thaten "und nur diesem zugeschrieben, daß seine Thaten als die seinen "daß aber auch nur seine Thaten als die seinen anerkannt werden."

Es ift beshalb ein durchaus verfehlter Gedanke, wenn einzelne Schriftsteller den dem Namen und der Marke gewährten Schutz lediglich für ein Stück Polizei- und Verwaltungsrecht halten2)3)

<sup>1)</sup> Recht bes Martenschutes p. 5.

<sup>2)</sup> Bol mehr als Mertwürdigkeit wie als wissenschaftliche Meinung ift bier bie Unficht Ballottons ju referieren, ber fich bemubt, am Namen und an ber Marte ein Monopol bes ersten Ottupanten zu tonftruieren. Um feine Entwidlung zu ermöglichen legt er fich eine besondere Definition bes Monopols jurecht, welches er befiniert als "droit d'empêcher antrui de faire un usage semblable d'objets analogues à ceux du monopoleur quoique autres concrètement que les siens" (p. 38). Aber mag der Autor das Monopol wenden, wie immer er will, immer wird die Tatfache bestehen bleiben, daß burch ein Monopol nie ein natürliches Recht zur gesetlichen Unerkennung gelangen tann, vielmehr ftets ein neues, mit ben Rechten anderer Menfchen in Biberfpruch ftehendes Sonderrecht, ein regelwidriger Ausnahmezustand geschaffen wird. Durch die Berleihung eines Monopols wird die Freiheit ber übrigen Menfchen in einer bestimmten Richtung beschräntt. Folgerichtig nimmt Bollotton benn auch an (p. 40) "L'activité naturelle de l'ensemble des justiciables est paralysèe par la création d'obligations, dont ceuxci sont les sujets passifs: Voilà ou git le monopole." Rach ihm besteht also an und für fich ein natürliches Recht jedes Menschen, zu täuschen und zu hintergeben, wer einen fremden Namen migbraucht, der tut nichts anderes als etwa einer, ber vor Einführung des Monopols Tabat baut! Bgl. Aalbeerse p. 37 f. Giannini p. 58, Note 4.

<sup>8)</sup> Bgl. D. Mayer, p. 364.

In der Anerkennung des Rechtes am Namen ist nicht das Spiel der natürlichen Freiheit durch das Gesetz beschränft, sondern ein Handeln, das Sitte und Anstand seit langem verurteilt hatten zum gesetzlichen Unrecht erklärt worden. Am Namen, wie an der Marke besteht ein natürliches Privatrecht der Person, das freilich wie jedes rechtliche Institut der ausdrücklichen gesetzlichen Anerkennung bedarf, um mit staatlichen Zwangsmaßregeln durchgeführt werden zu können. Es bedarf denn auch keiner "Nebelgestalten rechtsphilosophischer Spekulationen", sondern nur einiger recht nüchterner, streng wissenschaftlicher Erwägungen, was die privatrechtlichen Grundlagen dieser Institute klar zu erkennen.

Die Teorie vom gewerblichen Eigentum.

Unrichtig erscheint es allerdings, wie dies in der französischen und englischen Rechtswissenschaft fast durchweg geschieht, von einem Eigentum an der achalandage, an Name und Marke zu sprechen. Es gibt kaum einen französischen Schriftsteller³) dem diese Aussdrucksweise nicht geläufig wäre, in den Urteilen der Gerichte wie im Text der Gesetze wird das sog. gewerbliche Eigentum in der seierlichsten Form verkündet. Selbst Schriftsteller, die das fehlershafte dieses Sprachgebrauchs richtig erkannt und kritisiert haben, können sich dem Gebrauch desselben nicht entziehen.4)

Und doch ist es so selbstverständlich, so natürlich, daß es kaum der Erwähnung bedarf,: an all' diesen unkörperlichen Gütern

<sup>1)</sup> D. Mayer p. 435.

<sup>2)</sup> Erwägungen, die allerdings O. Waher sich nicht die Mithe genommen hat, anzustellen. Es ist freilich bequemer die Gesetzgebung mit "Modesucht" zu erklären, als sie wissenschaftlich zu begründen; daß der Schutz des Ramens etwas "von außen ins Privatrecht hineingetragenes" ist, wird heute niemand mehr ernsthaft behaupten wollen. Bgl. Träger p. 212, besonders Note 26

Bgl. Dalloz Nom. Mr. 80. "Tout industriel ou commerçant a la propriété exclusive du nom qui sert a distinguer son établissement. Il en est de même des signes particuliers qu'ils a adopté pour l'écoulement de ses objets de fabrication."

<sup>4)</sup> G. Mayer.

und Interessen kann kein Eigentum im Rechtssinn bestehen, kann es schon beshalb nicht, weil alles Eigentum die Existenz eines greifbaren Objektes zur Boraussetzung hat. Aber mag man immerhin einwenden, daß der römisch-rechtliche Begriff des Eigentums für unsere heutigen Verhältnisse zu enge ist, daß die Annahme eines Eigentums auch an unkörperlichen Dingen nichts so ungewöhnbiches an sich hat, ) so bleibt dem immer noch zu entgegnen, daß— körperlich oder unkörperlich— jedensalls Gegenstand des Eigentums nur ein Ding mit selbständiger Wesenheit, ein Ding, das um seiner selbst willen Schutz genießt, sein kann.2) Der Name ist aber nur ein Mittel, die Person zu individualisieren, er genießt lediglich um der Person seines Trägers und nur um diesewillen, nicht weil er selbständigen Verkehrswert besitzt, rechtlichen Schutz, weder der Name noch die Marke haben eine von der Person abslösdare Gegenständlichkeit.

Eine genaue Betrachtung der romanischen und englischen Rechtsprechung und Litteratur zeigt denn auch, daß der Begriff Eigentum keineswegs mit dem blutigen Ernst verstanden sein will, mit dem ihn manche deutsche Schriftsteller aufgefaßt und beanstandet haben.<sup>3</sup>) Jene Völker legen den Hauptwert in der Rechtswiffenschaft darauf, sich den praktischen Bedürfnissen des Lebens anzus

<sup>1)</sup> Heuster. Institutionen des deutschen Privatrechtes I. § 68. Ihering "Rechtsschutz gegen injuriöse Rechtsverletzung" in ingesammelte Aufsätze." Jena 1886. Bb. III.

<sup>9)</sup> Bgl. Gierle "Der Rechtsgrund bes Schutes gegen u. B." Zeitschrift. Bb. IV. p. 111. "Bol läßt sich der Begriff des Eigentums als der vollständigen Sachherrschaft auf untörperliche Sachen ausdehnen Immerhin aber setzt er eine selbständige Gegenständlichkeit des Rechtsobjektes voraus, die den vom u. B. angetasteten Gütern fehlt."

<sup>8)</sup> Bgl. Aalberse p. 30. "Is dat uitsluitend eigendomsrecht eigenlijk wel iets anders dan en groot woord?" Es ist wol eine besondere Ausnahme wenn Giannini (p. 63) ausdrikklich betont: "Noi propugniamo il concetto di proprietà non soltanto la paro la di proprietà immateriale, noi la consideriamo non questione di vocabolo, ma di sostanza." Es gelingt dem Autor denn auch ziemlich schlecht, sich mit den vielsachen Einwendungen abzusinden, die, wie er selbst zugesteht, gegen die Annahme eines derartigen Eigentums sprechen.

passen, scharffinnige Konstruktionen, korrekte Terminologien sind nicht ihre starke Seite. Trot des unrichtigen Ausdrucks ist die Grundlage der Namensrechte fast allenthalben mehr oder minder klar erkannt und ausgesprochen. Mit richtigem Gefühl und hervorragend praktischem Sinn sind die Forderungen des Lebens und des natürlichen Rechtsbewußtseins erfüllt, nur der passende Name sehlt den an sich richtigen Gedanken.

#### § 4.

#### Die Teorie vom Individualrecht.

Diese Aufgabe blieb dem forschenden Geift der Deutschen Juriften vorbehalten, im wesentlichen Rohler ift es zu banten, daß der jenem Bseudoeigentum gewährte Schutz in seinen jurifti= schen Grundlagen flar erfannt wurde. Ausgehend von der Erwägung, daß alle diese Bezeichnungsmittel nicht um ihrer felbst, sondern um der Berfon ihres Tragers willen geschützt werden, fommt er zu bem — allein möglichen — Schlusse, die Quelle bieser Rechte, die Grundlage ihres rechtlichen Bestandes in der Berson bes Namensträgers selbst zu suchen. In der Tat hat jedes Individuum eine Reihe von Gütern, die von feinem fleischlichen Ich untrennbar sind, und beren Berletzung darum eine unmittel= bare Minderung des Bolbefindens herbeiführen muß, das der unverlette Körper und die unverlette Pfyche ihm verschaffen, diese Güter nehmen mit der Berson ihren Anfang und finden erft mit ihr ein Ende 1) fie find unveräußerlich und unverlierbar, ihr Erwerb ift ftets ein originärer. 2)

Diese höchst persönlichen Rechte jedes Individuums, man hat sie passend Individualrechte genannt, müssen, wenn anders das Individuum überhaupt Träger staatlich anerkannter Rechte sein kann, in allererster Linie fähig sein, rechtlichen Schutzes teilhaftig zu werden. (Denn um wie viel mehr kann, wer im Genusse der

<sup>1)</sup> Benn einige Individualrechte, so ber Schut des guten Namens noch nach dem Tode fortwirken, so erklärt sich dies damit, daß eben die Person in mancher Beziehung ihre körperliche Existenz überdauert.

<sup>2)</sup> Bgl. Kohler. Markenschutz p. 1 ff.

Güter der Außenwelt Schutz genießt, beanspruchen, sich selbst Gegenstand des rechtlich geschützten Genusses zu sein.) Im römischen Recht waren derartige Rechte an der eigenen Person nicht außzgebildet, es genoß die Person in ihrer Gesammtheit als Rechtspubjekt Schutz gegen widerrechtliche Berletzung.

In der Folgezeit sind diese einzelnen Rechte mehr und mehr plastisch hervorgetreten und haben mit der modernen Entwicklung unseres Rechtslebens stetig an Wert und Bedeutung gewonnen. Sines der ersten war das Recht auf persönliche Integrität, zunächst nach der physischen, bald auch nach der psychischen Seite der Person, ihm gesellt sich das Recht auf persönliche Freiheit, heute ebenfalls in der gesamten Kulturwelt anerkannt. Ein solches Recht des Individuums besteht aber auch an seinem Namen, dem Kennzeichen, das es von anderen Individuen seiner Gattung unterscheidet und ebenso an allen denzenigen Zeichen, die im gewerblichen Leben so häufig an seine Stelle treten. 1)

Wer diese unterscheidenden Merkmale zu verwischen trachtet, der verletzt ein schutzwürdiges und schutzfähiges Recht der Person<sup>2</sup>) und zwar gleichviel ob er durch unterschieden minderwertiger Leistungen und Erzeugnisse geradezu den Ruf derselben schädigt oder ob er blos ein an sich gleichwertiges Erzeugnis mühelos an dem Ruse teilnehmen lassen will, den jene sich mit Mühe und Arbeit errungen.

Die Lehre von den Individualrechten ist heute so allgemein anerkannt, daß es kaum noch geboten erscheint, die gegen sie erhobenen Einwendungen zu widerlegen. 4) Allerdings ist der Begriff des Individualrechts durchaus kein feststehender, vielmehr wird be-

<sup>1)</sup> Bgl. G. Maher No. 13. "Ce sont la des signes naturels ou conventionels qui représentent la valeur individuelle du commerçant, qui le font connaître et reconnaître."

<sup>2) &</sup>quot;No man has a right to dress himself in colors, or adopt and bear symbols, to which he has no peculiar or exclusive right — and thereby personate another person, for the purpose of inducing the public to suppose either that he is that other person or that he is connected with." (Lord Langdale in Croft vs Day. cit Upton p. 175.)

<sup>8)</sup> Eine erschöpfende und ni. E. vollftändig überzeugende Rritit berfelben findet fich bei Robler, Autorrecht. p. 124 ff.

fonders von Gareis 1) und Gierte 2) eine viel weitergehende Ansicht entwickelt, als die hier vertretene. Doch erscheint es wol nicht gang unbedenklich, wie dies von den genannten Gelehrten geschieht, das Individualrecht unter gewissen Boraussetzungen von der Berson seines Trägers abzulösen, ein Individualrecht anzunehmen nicht nur an benjenigen Gütern, die von der Person tatfächlich untrennbar find, sondern auch an solchen, die als Schöpfungen individueller Leiftungstraft allerdings ben Stempel ber Perfonlichkeit an sich tragen, aber bennoch als Dinae mit felbständiger Befenheit einen felbständigen Schutz genießen, deffen nicht nur der Schöpfer derfelben, sondern auch jeder Rechtsnachfolger, der vollkommen außer Zusammenhang mit ihrer Entftehung ift, teilhaftig werden kann. 3) "Die Perfonlichkeitsrechte find an fich höchst personliche Rechte, die in einer bestimmten Verson entstehen, an sie gebunden bleiben und mit ihr untergehn." 4) Diefer Sat ift unbestreitbar richtig und tennzeichnet in vorzüglicher Beise das Besen des Individualrechts. Aber er sollte nicht eingeschränkt sein durch den Nachsatz "allein in dem Maße, in dem ihr Gegenstand als unkörperliche Sache einen selbständigen obektiven Bestand gewinnt, können sie mancherlei Abwandlungen ihres höchstpersönlichen Wesens erfahren." Was sich von der Person loslöst und loslösen kann, hört auf ein Individualrecht zu sein, gehört nicht ins Bersonen- sondern ins Sachenrecht. 6)

<sup>1)</sup> a. a. D.

<sup>2) &</sup>quot;Der Rechtsgrund des Schutzes gegen u. W." in d. Zeitschrift f. gewerbl. Rechtsschutz IV. p. 109 ff. Deutsches Privatrecht. Leipzig 1895. p. 702 ff.

<sup>3)</sup> Gareis p. 203. "Ein Teil der Individualrechte ift beschränkt ober unbeschränkt negociabel: in commercio." Bgl. Kohler, Autorrecht p. 156l

<sup>4)</sup> Gierte. Deutsches Privatrecht p. 707.

<sup>5)</sup> Sehr richtig Giannini p. 49. "In questo senso tutti i diritti reali e quelli di obligazione diventano individuali, perchè anche la proprietà materiale, mobile o immobile, è una maniera di distinguere l'individuo, e qualunque offesa alla cosa posseduta si risolve in un offesa all' individuo a cui dovrebbe spettarne il godimento e l'uso pieno e esclusivo."

Sodann wird von Gierke aus dem Rechte auf persönliche Freiheit ein besonderes Recht auf freie Betätigung der körperlichen und geistigen Kräfte konstruiert und dies ist auch der Punkt, wo seine Begründung des u. B. einsett. Gierke und ebenso Liszt') argumentiert: Die Kundschaft eines Geschäftes wird durch individuelle Leistungskraft geschaffen, "durch den Erfolg einer Erwerds» "thätigkeit entsteht aber in gewissen Grenzen ein Privatrecht auf "einen besonderen wirtschaftlichen Thätigkeitsbereich" (p. 708) "inssoweit ein erworbener wirtschaftlicher Thätigkeitsbereich die Merkmale "eines individualisierten Persönlichkeitsbereichs an sich trägt, läßt "sich schon aus dem allgemeinen Recht der Persönlichkeit ein abspolutes Recht auf Achtung derselben und somit auf Untersagung "von unbefugten Eingriffen und auf Schadensersatz bei argsplistiger Verletzung herleiten" (p. 715).<sup>2</sup>)

Wie kann es aber ein absolutes Recht geben, welches nur gegen unbefugte Angriffe und arglistige Verletzung geschützt ist? Darin liegt ja gerade das Wesen des absoluten Rechtes, daß es Schutz gegen jede Störung, jeden Eingriff gewährt, ganz gleichziltig, ob derselbe arglistig oder im besten Glauben begangen wird. Nun läßt sich aber nicht leugnen, daß jeder Mitbewerber ein Recht auf freie Betätigung seiner Kräste hat. Die Rechte aller sind vollkommen gleichwertig, sie können in Konkurrenz geraten, durch energischere Geltendmachung des einen kann die Entsaltung des anderen erschwert, sogar ganz verhindert werden. Das Recht auf freie Betätigung ist sonach kein absolutes Recht, also kann es auch kein Individualrecht zein, denn das Individualrecht, dies bestreitet auch Gierke keinen Augenblick, ist ein absolutes Recht.

Unlauterer Wettbewerb ift nicht schon bann gegeben, wenn ein Individuum verhindert wird, die Friichte seiner Tätigkeit zu

<sup>1)</sup> Lehrbuch des Strafrechts. 9. Aufl. p. 433.

<sup>2)</sup> Eine so weitgehende Auffassung des Individualrechts kann nicht versehlen den Begriff desselben vage und untlar zu machen und solche Wiß-verständnisse zu begünstigen, wie das von Aalberse, der das Individualrecht dessinert als "De som van alle rechten welke het individu heest of zijn lichnamelijke on geestelijke goederen. De erste sort vormen de rechten op Zaken (!) — het hoogste daaronder is het eigendomsrecht De tweede sort vormt het zgn. onstosselije goederen recht."

genießen, sondern erst dann, wenn es daran verhindert wird durch eine Berletzung seiner Rechte. Das verletzte Recht ist aber, wie schon oben entwickelt, nicht der wirtschaftliche Tätigkeitsbereich, denn an diesem kann kein Recht bestehen, sondern der Name und die Bezeichnungsmittel der Person.

Während der Schut des bürgerlichen Ramens aus dem Besichtsvunkt des Individalrechts ziemlich allgemein anerkannt ist, bat man aeaen die Anwendung desselben auf die gewerblichen Bezeichnungsmittel mancherlei Einwendungen zu erheben versucht. Der Rame sei im gewerblichen Leben nicht mehr ein Mittel zur Individualifierung seines Tragers, sondern ein blofes Qualitäts= zeichen.1) Allerdings ist ja der Name und das Zeichen eines beftimmten Gewerbetreibenden in gewissem Sinne Qualitätsmarke benn welcher Räufer hatte Interesse baran, gerade Baren von X. zu erhalten, wenn er nicht wüßte, daß diese Baren die Gigen. schaften haben, mit benen ihm gedient ift? Daß dies aber ber Kall ift, hat seinen Grund in der Berfonlichkeit des X., auf deffen Leiftungsfähigkeit und Zuverläffigkeit bas Bubliknm vertraut, in letter Linie bezeichnet also auch der gewerbliche Name nicht die Dualität der Ware, sondern die individuelle Leistung ihres Erzeugers.

Man hat ferner darauf hingewiesen, daß Name und Bezeichnungsmittel unter gewissen Boraussetzungen von der Person ihres Trägers ablösbar sind.<sup>2</sup>) Doch ist diese Beräußerlichkeit nur eine scheinbare: Im gewerblichen Leben tritt die Person des Geschäftsmannes dem Käuser gegenüber um so mehr in den Hintergrund, je größer das Geschäft ist, das Publikum fragt wenig nach

<sup>1)</sup> Bgl. Lublow and Jentine p. 3. Das Bublitum tauft "not of personal favour to the original maker, but because they believe that his goods will be of the quality and description which they require."

<sup>2)</sup> Bgs. Giannini p. 49. "La nozione di un diritto individuale risveglia il concetto di un diritto inerente alla persona, inalienabile, non transmissibile ne prescrittibile, un diritto, che nasce con la persona e a fine con essa ... Il diritto sul segno invece si acquista, si trasmette, si perde in più modi." ebenso p. 72 "il nome commerciale può a differenza del nome civile essere ceduto, venir prescritto, è in somma una vera cosa in commercio.

bem Inhaber, es verläßt sich in ber Regel barauf, daß selbst bei einem Bersonenwechsel eine Aenderung nicht eintritt. Geschäftsinhaber, sondern das Geschäft selbst trägt feinen eigenen individuellen Stempel, der fich auf jeden Inhaber überträgt und in Firma und Leichen feinen Ausdruck findet. Wie der Raifer von China mit seinem Regierungsantritt einen neuen Namen annimmt.1) um damit anzudeuten, daß er eine neue Berson geworben ift, so nimmt ber Raufmann in dem Moment, wo er ein Geschäft beginnt, beffen Namen - und ebenso die anderen in dem Geschäft verwendeten Bezeichnungsmittel - an. Diefer Erwerb ift ein durchaus originärer, er beginnt mit der Uebernahme des Geschäfts und erlischt mit der Aufgabe besielben, eine Beräuferung von Name, Zeichen, Marte, losgelöft vom Geschäft, ift unstatthaft und unmöglich 2) So find alle diese Bezeichnungsmittel Individualrechte nicht des Menschen von der Geburt bis zum Tode, sondern des Inhabers eines gewerblichen Betriebes vom Beginn bis jum Ende seiner Tätigkeit.8)

<sup>1)</sup> Rohler Markenschut p. 9.

<sup>2)</sup> Bgl. S.G.B. § 23. Gef. 3. Schut ber Barenbezeichnung § 7. Englisch. Martengef. v. 25. VIII. 83, Tit. IV. Sett. 70. Belg. Gef. v. 1. IV. 79 Art. 7. Rormeg, Gef. v. 6. V. 84. Defterr, Gef. v. 6, I. 90 & 9. Bortug, Gef. v. 21. V. 96 Art. 86. Rohler Martenschut p. 16. Ferner Upton p. 26. "While therefore it may be perfectly true, that a trade-mark may be made the subject of sale and transfer, so as to confer upon the purchaser the rights of the vendoryet it must not be supposed that this can be done apart from a transfer of the right to manufacture or sell the particular merchandise, which it has been used by the vendor to designate." Chenjo Sup. Court of New-York Samuel v. Burger. Upton p. 52. S. Mayer No. 22. "Aucune cause ne validerait la cession isolée qui serait une pure duperie." No. 88, Bert. p. 43. "Autant se justifie la transmission du nom avec le fond de commerce si telle est la volonté des parties, autant la cession du nom isolément nous parait inadmissible." Paris 6. III. 51. et ff. Veuve Cliquot. Trib. comm. Seine 13. VIII. 28. a. A. nur Giannini p. 125-129, ber Rame und Beichen für freies Gigentum halt, bas man beliebig veräußern fann.

<sup>8)</sup> Unrichtig baher Finger p. 200. "Bie die Warenbezeichnung, so ist auch die Geschäftsbezeichnung eine untörperliche Sache, ein sog. Immaterialgut, an welchem ein dem Eigentum an bürgerlichen Sachen entsprechendes dingliches Recht des berechtigten Inhabers auf alleinige Benützung und

Uebrigens ist der Uebergang des kaufmännischen Namens mit dem Geschäft — während dies bei der Marke und den sonstigen Zeichen unbestritten ist') — durchaus nicht allgemein anerkannt. Sowol in Frankreich, die in England so sehlt es nicht an Stimmen, die von einem derartigen Uebergang nichts wissen wollen, vielmehr unbedingt einen das Nachfolgeverhältnis andeutenden Zusap, vielsach Beisügung des Namens des gegenwärtigen Inhabers verlangen. Dadurch wird dann eine neue Bezeichnung geschaffen, die ihrerseits ebenso unablösdar von der Person ist, wie die bisherige Firma. In Deutschland geht die Handelssirma in der Regel ohne jeden Zusap oder Aenderung an den Geschäftsnachsolger über, die jedoch ist seit dem ersten Januar 1900 jeder Gewerbetreibende verpflichtet,

folgeweise ein Recht auf Abwehr störender Eingriffe britter in das Benütungsrecht besteht."

<sup>1)</sup> Bgl. Upton p. 84.

<sup>2)</sup> Bgl. Mart p. 38. "l'emploi du nom d'un commerçant ne doit laisser aucun doute sur l'individualité de celui qui le porte." Trib. civ. Seine. 9.VIII. 64. Paris 23. III. 87. Heibsied: Die Bittwe, bie das Geschäft fortsührt, soll immer die Bezeichnung "veuve" führen, ebenso p. 71. Trib. comm. Seine. 27. IV. 72. Paris 21. III. 57. 29, VI. 58. Saneaux 5. VI. 67. Bgl. auch G. Mayer No. 22. "D'une façon presqu' absolue l'indication de la transmission pourra être exigée, tojours dans un intérêt civil, asinque l'on sâche qu'il y-a un successeur et que le nom du sondateur ne reprèsente plus ni une gestion ni une responsabilité effective," ebenso Bert p. 108. Paris 7. I. 75. Trib. comm. Seine. 11. w. 76. 3. II. 79. Sinc Sinschaftung des Prinzips erwähnt G. Mayer No. 23 "il semble qu'après une longue tolérance si l'établissement est resté le même, la reclamation ne serait plus admise, le nom propre étant devenu commun."

<sup>8)</sup> Für zulässig halten den Uebergang der Firma die Urteile Lewis vs. Langdon und Crost vs Day Upton p. 31. Ebenso Sup. Court of New-York Howe vs Seary Upton p. 54. Dagegen: "Leather cloth Company. (J. R. & C. P. Crockett Manufacturers) vs American Leather cloth Company, Ludlow and Jenkins p. 68. Jedensalls ist die Frage darnach zu entscheiden, ob in concreto durch den Gebrauch der Firma eine Täuschung des Bublikums eintritt, oder nicht.

<sup>4)</sup> Bgl. Giannini p. 132.

<sup>5)</sup> S.G.B. § 22.

seinen Bor- und Zunamen an der Außenseite des Geschäftes anzubringen, gleichviel ob und welche Firma er führt<sup>1</sup>).

Nicht nur durch Eingriffe in das Namens- und Reichenrecht verlett die unehrliche Konfurrenz Individualrechte des Mitbewerbers, fie begnügt sich nicht, die Augkraft des fremden Namens für sich zu benützen, sondern sucht auch diese Augkraft zu zerstören, die Rräfte bes Mitbewerbers lahm zu legen, um fo für Entfaltung ber eigenen freies Feld zu gewinnen. Wenn bies burch offenbares Schlechtmachen von Berson und Leistungen des Mitbewerbers qeschieht, (Geschäftsanschwärzung, denigrement) so liegt eine Berletzung des Individualrechtes der personlichen Integrität vor, mag nun im einzelnen der Tatbestand der Berläumdung gegeben sein. oder der Täter die strafrechtliche Klippe glücklich umschifft haben. Aber auch dann, wenn über den Konfurrenten Behaubtungen ausgestreut werden, die, ohne den geringsten Vorwurf gegen ihn zu enthalten, bennoch seine Leistungsfähigkeit in Zweifel setzen, etwa indem fie ein geschäftliches Miggeschick erfinden, bas ihn ohne sein Berschulden betroffen, erscheint ein solches Handeln als empfindliche Störung ber Beziehungen eines Individiums gur Augenwelt; benn bas Recht besfelben, im gewerblichen Leben als die Berson anerfannt zu werden, die es tatsächlich ist, schließt in sich nicht blos bas Recht zu verlangen, daß sich nicht eine andere Person mit seinen unterscheibenden Merkmalen ausstattet, sondern auch daß bie Borftellungen von Tüchtigkeit, Leistungsfähigkeit und Solibität, bie sich mit seinem Ramen verbinden, nicht ohne sein Autun beeinträchtigt werden. Deshalb macht sich ber, ber über die Person ober die geschäftlichen Berhältnisse eines Mitbewerbers derartige unwahre Mitteilungen verbreitet, einer Berletung des Individualrechtes biefer Berfon schulbig.

Die Teorie von ber Pflicht ber Bahrhaftigteit.

So sucht in den meisten Fällen die unehrliche Konkurrenz die Kraft des Mitbewerbers, die es ihr nicht zu überwinden gelingt

<sup>1)</sup> Einf. Gef. 3. S.G.B. Art. 9.

Bauer, Wettbewerb.

in ihren Dienst zu zwingen, neben die eigene Kraft die fremde zu setzen1).

Aber auch in der Verwendung der eigenen Kraft allein kann sehr wol ein Ueberschreiten des zulässigen Maßes liegen, wenn die Grenze verlassen wird, die Treue und Glauben im Verkehr jedem Menschen ziehen.

Als der Wettbewerb freigegeben war, da wurden alle erbenklichen Mittel ersonnen, um sich die Gunft und den Zuspruch ber Räufer zu sichern. Die Vortrefflichkeit der angebotenen Leistung genügte nicht, um das Bublitum heranzuziehen, es mußte in möglichst wirksamer Weise barauf aufmerksam gemacht und zum Raufe eingeladen werben. Es liegt ein Stud Culturgeschichte unseres Jahrhunderts in all' den zalreichen aufdringlichen und abenteuerlichen Formen, die ersonnen wurden um für sich und seine Leistungen Propaganda zu machen. Der alte Sat von der Berwerflichkeit des Eigenlobs hat jede Bedeutung für das gewerbliche Leben verloren, jeder sucht den anderen in marktschreierischen Anklindigungen zu überbieten, taum die hochsten Gipfel der Berge find vor der Verwendung zu Reklamezwecken sicher. Derartige Andreisungen sind fast ein notwendiges Erfordernis im Betriebe jedes Geschäftes geworden und so lange sie sich barauf beschränken, die eigenen Borzüge ins hellste Licht zu setzen, und die weitesten Kreise auf sich aufmerksam zu machen, besteht vom rechtlichen Standpunkt aus Mögen sie sich dabei immerhin taum eine Erinnerung bagegen. in den höchsten Superlativen, in den lächerlichsten Syperbeln ergeben, niemand wird etwas bagegen einzuwenden haben, das Bublikum weiß sehr wol, was es von solchen Anpreisungen zu halten hat.

Aber es erscheint — und das im Interesse der Käufer sowol, wie einer gesunden und gedeihlichen Entwicklung des gesamten Verkehrslebens — dringend wünschenswert, daß die Reklame —

<sup>1)</sup> Bgl. Pfaff p. 469. Es ift nicht verständlich, wie Schuler p. 36 von einem "Jehlen des Danebensetzens eigener Kraft" sprechen kann. In den meisten Fällen wendet auch der unehrliche Konkurrent eigene Kraft in mehr oder minder reichem Waße auf, nur die letzte Kluft, die ihn don seinem besser eingeführten Konkurrenten trennt, sucht er durch unehrliche Mittel zu überbrücken.

mag sie noch so überschwänglich und übertrieben sein — nie über die Natur einer bloßen Anpreisung hinausgeht, niemals tatsächliche Unwahrheiten behauptet, die geeignet sind, einen mit durchschnittslichem Verstand begabten Menschen über das wahre Wesen des Angebots zu täuschen.

Es bat nicht an Stimmen gefehlt, die überwiegende Mehrheit ber frangofischen Juriften fteht auf Diesem Standpunkt,1) Die berartige Unwahrheiten als notwendige Erscheinungen der modernen Verhältnisse auffassen und von einer Reaktion des Rechtes dagegen nichts wissen wollen. Nun läßt sich ja allerdings nicht bestreiten, baß auf bem Bege civilrechtlicher Schabensersattlagen, befanntlich , dem Hauptregulativ des Wettbewerbs in Frankreich, eine Abhilfe gegen schwindelhafte Reklame wol kaum zu erreichen ist, benn wenn ein Gewerbetreibender durch unwahre Angaben Räufer angelockt hat, so wird es seinen Mitbewerbern in den allerseltensten Källen gelingen, nachzuweisen, ober auch nur glaubhaft zu machen, bag ber betreffende Räufer sonft bei ihnen getauft hatte und ihnen fo Bermögensschaben erwachsen ist2). Mögen daber auch tat= fächlich durch solche schwindelhafte Retlame ganze Geschäftszweige in empfindlichster Beise geschäbigt sein, ber Nachweis bes Schabens und damit die Civilflage wird in weitaus den meisten Källen un= möglich sein.

Andererseits liegt in dem massenhaften Auftreten von schwindelhaften Ankündigungen eine Erscheinung, deren Bedeutung und Sefährlichkeit weit über die Interessen eines einzelnen Geschäfts= mannes hinausgeht, wenn derartige unlautere Geschäftsgewohnheiten lange Zeit ohne rechtliche Bekämpfung bleiben, so steht zu befürchten daß sie allmählich als Usance bezeichnet werden, daß das Bewußtsein des unmoralischen einer derartigen Handlungsweise vollkommen

<sup>1)</sup> Bgl. G. Mayer No. 26. "On croirait volontier que c'est la vérité qui est ici la mesure du droit, mais au point de vue de la c. d. la règle serait exagérée ou insuffisante." Schuler p. 91 "gegen litgen- und schwindel-haste Anpreisung kann — wenigstens vom Gesichtspunkte der c. d. aus — nicht vorgegangen werden."

<sup>2)</sup> Ueber die Mittel zur Bekampfung ber unl. Reklame vom Standpunkt des getäuschten Käusers siehe unten p. 49.

verloren geht und mit dem Schwinden der sozialen Verkehrsmoral Glaube und Vertrauen, die wichtigsten Grundlagen einer gedeihlichen Entwicklung des Verkehrs in's Wanken geraten. Deshalb handelt es sich hier nicht um den Schutz einzelner Privatrechte sondern allgemeiner Interessen von weittragendster Bedeutung, die durchaus eine Verücksichtigung durch die Rechtsordnung heischen!): wirksame strafrechtliche Bestimmungen sind hier unumgänglich notwendig.

Hervorragende Rechtslehrer haben auch für dieses Gebiet das Individualrecht in Anspruch zu nehmen versucht. Lisat2) nennt um dies zu ermöglichen, geradezu die Kundschaft selbst als Schöpfung individueller Leiftungetraft ein dem Autorrecht gleichwertiges Individualrecht." Wird aber die Kundschaft als Individualrecht aufgefakt, so gibt es überhaupt keinen freien Wettbewerb. Denn im Befen bes freien Bettbewerbs liegt es gerade, bag gegen bie Rundschaft zallose Angriffe gerichtet werben, nach der Natur der Sache gerichtet werden muffen. Erft wenn biefe Angriffe mit gewissen unerlaubten Waffen geführt werben, werben sie zu rechtswidrigen, an der Rundschaft an sich besteht ein Recht nicht. Wäre die Rundschaft aber ein Individualrecht, so mußten alle Konturrenzhandlungen, erlaubte und unerlaubte eine Rechtsverlezung darftellen, benn das Individualrecht ift ein absolutes Recht, in das es keinen Eingriff gibt.3) Jeder Eingriff in ein Individualrecht ist unerlaubt

<sup>1)</sup> Antherse p. 2. "Bestrijding van oneerlijke concurrentie moet zijn op de eerste, de vornaamste plaats: bekamping van de oneerlijke reclame."

<sup>2)</sup> Ebenso Gierle a. a. D. Birkmeher. Grundriß p. 43. Bgl. auch oben p. 13.

<sup>3)</sup> Das Recht in meinem Ramen geschützt zu werden, der der Inbegriff meines Wesens ist, steht mir gegen jedermann und in allen Fällen zu. Denn wenn jemand erlaubter Weise einen dem meinen gleichlautenden Ramen anwendet, etwa weil er ihn ebenfalls führt, so bedient er sich hiebei eines in seinen sinnlichen Erscheinungsformen dem meinen gleichen, in seinem Wesen, der Gesamtheit der damit verdundenen Vorstellungen grundverschiedenen Unterscheidungszeichens, einen Eingriff in mein Individualrecht begeht er erst, wenn er diesen Namen so gebraucht, daß neben der formellen Aehnlichteit

und die Kundschaft zu einem solchen erklären, heißt entweder die Freiheit des Wettbewerbs leugnen oder einen legalen Eingriff in ein Individualrecht zugestehen und dasselbe damit seinem Wesen entgegen zu einem relativen Recht herabbrücken.

Eine zu weitgehende Auffassung des Individualrechts ist es wol auch — von welchem Gedanken selbst die Kohler'schen Entswicklungen nicht ganz frei sind — das unzweiselhafte Recht jedes Menschen darauf, nicht in seinen Beziehungen zur Außenwelt gestört zu werden, so weit auszudehnen, daß derselbe auf Grund seines Individualrechtes verlangen könnte, daß seine Witkonkurrenten sich des Gedrauchs von Lüge und Trug im Berkehr enthalten'): kein Individualrecht berechtigt die Person zu "verlangen, daß im "gegenseitigen Kampse des Verkehrs nicht solche Waffen gedraucht "werden, welche, wie wissentliche Lüge... wie falsche Vorspiegelung "und Erregung falschen Schein's den Verkehr vergisten und dem "Schwindel und Betrug anstatt der reellen Leistung den Vorteil "gewähren.")<sup>3</sup>)

Wol aber hat die Rechtsordnung im Interesse der Allgemeinheit die gebieterische Pflicht das Umsichgreisen einer derartigen gemeinschädlichen Handlungsweise wirksam zu verhüten. Denn der ge-

auch eine Bewirrung in den damit verbundenen Begriffen entstehen kann. Bgl. Giannini p. 55.

<sup>1)</sup> Bgl. Maiberse p. 35. "Welke persoonlijkeitsrecht van den concurrentwordt geschonden, als de ander vervalschte en daardoor goedkoepere waren veil biedt, als hij valsch gewicht gebruikt, valsche onderscheidingen bezigt, in strijd mit de waahrheid aankondigt dat hij "uitverkoop" houdt of groot rabat geft?"

<sup>2)</sup> Kohler Autorrecht p. 131. Bgl. bagegen Binding Grundriß des Strafrechts II p. 178. Hälfchner Lehrbuch des deutschen Strafrechts II. 1 p. 245. Waher Lehrbuch des deutschen Strafrechts p. 701 "es gibt kein Recht auf Wahrheit."

<sup>8)</sup> Keine Berletzung eines Individualrechts ist auch das unbefugte sich anmaßen von Auszeichnungen und Medaillen. Denn wenn auch der Besitz einer Auszeichnung sich in der Regel als höchstpersönliches, underäußerliches Recht der Person darstellt, so begeht doch derzenige, der sich die gleiche Auszeichnung anmaßt, teinen Eingriff in dies ausschließliche Recht, er schädigt damit auch viel weniger den berechtigten Inhaber der Auszeichnung — dem doch allein das Individualrecht zustehen könnte — sondern vielmehr die Ge-

samte Berkehr der Menschen untereinander hat als unentbehrliches Mittel der Verständigung das Wort, die Sprache. Auch ba, wo man sich im Verkehr ber Bilder und Zeichen bedient, geschieht bies meift beshalb, weil fich beim Erblicken gewiffer torperlicher Gegenftanbe, beim Unschauen gewiffer feststehenber Zeichenkombinationen die Borstellung einer Lautkombination bilbet, die dem Wert und ber Bedeutung nach vollkommen bem gesprochenen Worte gleich= Eine gedeihliche Entwicklung des Berkehrs, ein richtiges Ineinandergreifen ber verschiedenen Individuen zu den Ameden ber Gesamtheit ift aber nur bann möglich, wenn jeder biefe Gabe auch wirklich bazu benütt seinen Willen tund zu tun nicht - nach bem Ausspruch Talle prands, ihn zu verbergen. Nur wenn die Gedanken des einzelnen klar und offen zu Tage treten, wird jedes gesprochene Wort für bare Munge genommen werben konnen, wird jebe Benachteiligung ausgeschlossen. Wert und Gegenwert, Leiftung und Gegenleiftung im Gleichgewichtbleiben und dadurch eine andauernd gleichmäßige Verteilung der Güter möglich sein.1)

Deshalb hat die Gesamtheit ein erhebliches Interesse daran, daß der einzelne wahr und aufrichtig ist, der einzelne die unsahweisdare soziale Pflicht, wahr zu sein.2) Wenn aber die Wahrshaftigkeit zu den Pflichten des Individuums gehört, so hat die Gesamtheit das Recht und die Ausgabe, die Erfüllung dieser

samtheit der Mitbewerber, über die er sich unbesugt erhebt. Es liegt also hier nur eine Form der unwahren Reklame vor. Dagegen stellt sich die falsche Hertunftsbezeichnung durch Angabe eines bestimmten Ortes allerdings als Eingriff in das Individualrecht der Produzenten dieses Ortes dar, durch die bloße Tatsache, daß er in einem bestimmten Orte sein Gewerbe betreibt erwirbt jedermann originär ein Anrecht auf den Ortsnamen als Teil der ihm zustehenden Bezeichnungsmittel. Bgl. Kohler Markenschup p. 109. Allexander-Katz p. 15 f.

<sup>1)</sup> Bgl. Kohler Treue und Glauben im Berkehr p. 3. "Die richtige Funktion bes Berkehrs beruht auf Treue und Glauben, auf der Treue in der Erfüllung des gegebenen Wortes und auf Treue und Glauben in der Eingehung des Wortes; auf der Berläßlichkeit im Halten und auf der Berläßlichkeit in ber Erklärung über das bestehende."

<sup>2)</sup> Bgl. Kohler Treue und Glauben p. 3 ff. Aalberse p. 43 ff. Urteil ber Rechtsbant zu Amsterdamm v. 13. Vl. 95. "dat deze misleiding van

Pflicht zu erzwingen. Allerdings besteht in keinem Necht der Welt eine Vorschrift, die das Lügen an sich für verboten erklärt!) — ganz erklärlich: Die Gesetzebung kann sich nicht zum Hüter und Wächter des Privatlebens auswersen, es würde zu ganz unerträgelichen Verkehrsbeschränkungen sühren, wollte man jede gelegentliche Unwahrheit durch den Staatsanwalt verfolgen. Aber ganz berechtigt ist es, die Unwahrheit für widerrechtlich zu erklären in dem Augenblick, wo sie beginnt, Einfluß auf die Verhältnisse dritter Personen zu gewinnen. So ist denn auch das Behaupten unwahrer und das Verschweigen wahrer Tatsachen teils ein strafrechtliches Delikt?) teils ein civilrechtlicher Grund zur Nichtigkeit oder doch zur Ansechtbarkeit der betr. Rechtshandlungen<sup>8</sup>). Es wäre durch= aus wünschenswert, daß unter diese Tatbestände in allen Rechtszeheiten<sup>4</sup>) auch eine Bestimmung Aufnahme sände, die den unlauteren Wettbewerb durch unwahre Keklame bekämpft.

Ob aber ohne eine besondere gesetzliche Borschrift, wie Ualsberse meint, nur auf Grund der Pflicht der Wahrhaftigkeit eine Reaktion des Civilrechts in allen Fällen des u. W. eintreten kann, muß entschieden bezweifelt werden.

Allerdings besteht ja in einigen größeren Civilrechten die Reigung, eine Schadensersappslicht schon für den durch bloßes unssittliches Handeln eingetretenen Schaden anzunehmen, auch dann, wenn besondere Rechte oder rechtliche Normen nicht verletzt worden sind<sup>5</sup>). In diesem Falle müßte unstreitig jeder durch positive oder

het publiek in strijd mit de voor het verkeer onmisbaare goede trouw, eene handeling is, waarvan een koopmann zich tegenower een vakgenoot behoort te outhouden."

<sup>1)</sup> Bgl. das Urteil des O.L.G. Frankfurt a. Main v. 11, II. 87. Seufferts Urchiv. Bd. 42 p. 452.

<sup>2)</sup> St.G.B. §§ 138, 139, 143, 144, 153—63, 164, 187, 263, 267 u. sowie zalreiche Reichsnehengesetze, befonders Ges. z. Schutz der Warenbezeichnung §§ 14, 15, 16, Ges. z. Bekämpfung des u. W. §§ 4 u. 9.

<sup>8)</sup> B.G.B. §§ 123, 460, 824, 1334, 2339 u. a. mehr.

<sup>4)</sup> Wie wir sie in Deutschland in ben §§ 1 u. 4 bes Ges. 3. Bel. b. u. B. bestigen.

<sup>5) 88.68.88. § 826.</sup> Code civil Art. 4. "Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi,

negative Unwahrheit verursachte Schaden rechtliche Reaktion nach sich ziehn. Aber abgesehen davon, daß eine derartige Vorschrift nur in den wenigsten Rechten besteht, erscheint auch der Wert und die Anwendbarkeit derselben durchaus nicht so unzweiselhaft, wie dies von manchen angenommen wird. Eine klare und genaue Kodisikation des geltenden Rechtes ist ein zu wertvoller Besitz, um ihn durch Caoutschoukparagrafen und weitgehende richterliche Subjektivität in Frage zu stellen. Nur in soweit soll der u. B. bekämpft werden, als er anerkannte Privatrechte verletzt oder gegen sonstige gesetzliche Bestimmungen verstößt. Wo es an solchen Bestimmungen fehlt, da müssen sie geschaffen werden, aber nicht durch das unsichere Tasten und Schwanken richterlicher Urteile sondern durch den klaren Text des Gesetzes.

Aus dieser Auffassung ergibt sich, daß der Ausdruck u. W. für das, was den Gegenstand dieser Abhandlung bildet, eigentlich teine Berechtigung hat, denn unter unlauterem Handeln müssen wir nach gemeinem Sprachgebrauch ein solches verstehen, welches, ohne gegen Normen des positiven Rechtes zu verstoßen als eine Nichtachtung der jedem Menschen durch Sitte und Anstand gezogenen Grenzen erscheint. Die gegenwärtige Abhandlung beschäftigt sich aber mit der Darstellung des u. W. im Recht, also mit denjenigen Formen, die sich nicht als unlauteres, sondern als widerrechtliches Handeln darstellen, schließt daher den u. W. stricto sensu geradezu aus.): Wenn auch im Folgenden gleichwol von u. W. gesprochen

pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice." In der Schweiz besteht zwar eine Entschäbigungspschicht nach Art. 50 O.R. nur für widerrechtliches Handeln, doch hat sich eine Gerichtspraxis herausgebildet, die den Begriff widerrechtlich auch auf unsittliches Handeln ausdehnt. Bgl. das bei Schuler p. 38 cit Urteil des Zürcher Obergerichts: "Zum Begriff der Biderrechtlichkeit ist nicht erforderlich, daß ein bestimmtes, vom Geseh auch sonst geschützes Rechtsgut verletzt werde, wie das Eigentum oder andere Bermögensrechte, z. B. das Recht auf ausschließliche Berwertung einer Ersindung, der ausschließliche Gebrauch eines Unterscheidungsmertmals. Bielmehr muß auch eine an sich erlaubte, d. h. nicht verbotene Handlung als widerrechtlich angesehn werden, wenn sie die Schädigung eines anderen bezwect und nach den Anschaungen des Verkehrs gegen die gute Sitte verstößt."

<sup>1)</sup> Bgl. oben p. 4 Unm. 6.

wird, so geschieht es mit dem Bewußtsein, sich einer durch langen Sprachgebrauch üblich gewordenen Ungenauigkeit schuldig zu machen.

Kür eine Begriffsbestimmung bes u. 2B. kann beshalb aus bem Beiwort "unlauter" nichts entnommen werben. 1) Wol aber ergeben fich aus dem Begriffe Wettbewerb eine Reihe von Gefichtspunkten, bie ben Gegenstand nach der negativen Seite ziemlich genau begrenzen: benn unter Bettbewerb verstehen wir ausschlieflich bie Tätigfeit eines Individuums, die sich beftrebt, für die eigenen Leiftungen und Erzeugniffe vor andern Abfat zu ichaffen. Nicht fallen also unter diesen Begriff alle Handlungen, welche auf die Berftellung und Beschaffung ber zum Absat bestimmten Erzeugnisse gerichtet find. Wol ift ber Mensch auch in Ausübung bes Rechtes der freien Arbeit nicht befugt, die vom Staate erlassenen Normen zu überschreiten oder subjektive Privatrechte britter Bersonen zu verleten, aber wer ein konzessionspflichtiges Gewerbe unbefugt ausübt, wer in die Urheberrechte eines Schriftstellers ober Erfinders eingreift, ober Geschäfts- und Betriebsgeheimniffe ausspionirt, handelt widerrechtlich, aber er macht sich keiner Wettbewerbshandlung schulbig2). Da ferner auch bas vor andern Absat erstreben zu

<sup>1)</sup> a. A. Alexander-Kat Berf. p. 127, der geradezu aus dem Worte "unlauter" seine Begriffsbestimmung ableitet: "unlauter ist ein Berhalten, welches das Empfinden für Sittlichkeit, für Anstand und für Redlichkeit ernstlich verletzt: wird ein solches Berhalten im gewerblichen Leben bethätigt, um Geschäfte zu erzielen, so muß man sagen, daß der Konkurrenztampf mit unl. Wassen gekämpft wird, daß der Wettbewerd ein unl. ist."

<sup>2)</sup> Ebensowenig liegt, was von vielen Autoren übersehen wird, in dem Ueberschreiten der sog. Konkurrenzverbote u. B. Besonders die französischen Schriftsteller sügen vielsach ihrer Gliederung des Tema's einen Abschnitk über "faute contractuelle" bei. Mit Unrecht! In der Mehrzahl der Fälle erschienen die Konkurrenzverbote als Beschränkungen des Rechtes der freien Arbeit. Der eine Bertragsteil verpsichtet sich, ein bestimmtes Gewerbe in gewissen geitlichen und räumlichen Grenzen nicht auszuüben. Durch einen

ben begrifflichen Merkmalen bes Wettbewerds gehört, so zälen ebenfalls hieher nicht alle diejenigen täuschenden Maßnahmen, welche die Käuser benachteiligen, ohne sie von anderen Mitbewerbern abzulenken, also nicht das ganze Gebiet der Warenfälschung und der mit ihr verwandten Delikte.

Unlauterer Bettbewerb liegt sonach nur in benjenigen Handlungen eines Gewerbetreibenden, die im geschäftlichen Bettbewerb entweder durch Berletzung unterscheibender Merkmale eines Mitbewerbers oder Anschwärzung seiner Person und seines Geschäftes einen Eingriff in dessen Individualrecht enthalten, oder die durch besondere gesetzliche Normen statuirte Pflicht der Bahrhaftigkeit verletzen.

So verschieden in diesen beiden Fällen die juristischen Grundlagen sind, zwei wesentliche Tatbestandsmerkmale sind hier wie dort gegeben: die Absicht und das angewendete Mittel sind die gleichen; ob der Gewerbetreibende das Individualrecht seines Mitbewerbers verlett oder durch täuschende Reklame das Publikum zu gewinnen sucht, sein Zweck wird immer sein, den eigenen Absatzu vermehren, sein Mittel: Täuschung des Publikums.

Demnach würde eine Begriffsbestimmung des u. B. etwa lauten: Unlauterer Bettbewerb ist diejenige Handlung eines Gewerbetreibenden, mit der derselbe, in der Absicht für seine Leistungen und Erzeugnisse Absatz vor andern zu gewinnen, durch Borspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält oder zu erregen oder

berartigen Privatvertrag wird innerhalb enger Grenzen bindendes Recht gesichaffen, das unter keinem anderen Gesichtspunkt steht, wie jede andere gesetzliche Beschränkung des Rechtes der freien Arbeit. Aber auch in den Fällen, wo nicht der Betrieb eines Gewerbes, sondern nur das Absassachen in bestimmter Richtung untersagt ist, ist der Wettbewerb, der einem derartigen Vertrag zuwider ausgeübt wird, kein unlauterer, seine Beseitigung kann nicht mit einer Kage wegen concurrence déloyale, sondern lediglich auf Grund des Vertragsverhältnisses erstrebt werden. Ebenso Barbier p. 31 f.

Die scharfe Trennung zwischen freier Arbeit und freiem Bettbewerb wird nur bei Beiß und Träger (p. 198) streng durchgeführt. Besonders ber Berrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen wird fast allenthalben mit dem u. B. vermengt.

unterhalten sucht.') Die Täuschungsabsicht muß vorausgesett werden, denn wer, wie dies ja beim Gebrauch fremder Bezeichnungsmittel vorkommen kann, bona side handelt, muß unbedingt haftfrei sein. Der Gewerbetreibende, der sich durch eine solche im
guten Glauben begangene Handlung benachteiligt fühlt, braucht
seinen Konkurrenten blos darauf aufmerksam zu machen, daß
er seine Rechte verletzt. Unterbleibt die Störung daraushin nicht,
so fällt ja der gute Glaube von selbst weg und es kann der
Schutz der Gerichte wegen u. W. im Sinne der vorstehenden Begriffsbestimmung angerusen werden.")

Nicht braucht dagegen, wie dies von einigen verlangt wird, die Absicht vorzuliegen in fremden Absatz einzugreifen, einen

<sup>1)</sup> Aehnlich Träger p. 198. "Konfurrenz durch Jrreleitung bes Publitums vermittels täufchender beim Abfat ber Baren getroffener Ragnahmen." Malberfe p. 40. "het pogen om dor misleiding van het publiek of van de concurrenten (Als Täuschung bes Konturrenten wird - wol etwas gesucht - ber Berrat von Geschäfte- und Betriebegebeimniffen bezeichnet) het handelsdebiet te vestiegen, te behouden of uittebreiden, ten spijt van anderen." Bert No. 49 "faits à l'aide desquels un industriel cherche à attirer fraudulensement la clientèle d'autrui." Barbier p. 18. L'emploi par un commerçant de moyens frauduleux pour détourner à son profit la clientèle d'autrui." Rosenthal p. 875. "Unter u. 28. versteht man ben Inbegriff aller auf Täuschung bes Bublitums berechneten Beranftaltungen eines Gewerbetreibenden, burch welche biefer bie Rundichaft eines Ronturrenten abzudrängen und für fich zu gewinnen fucht und biefem baburch Schaben zufügt." Bedenklich Schuler p. 17. "c. d. ift jede Beranftaltung eines Ronfurrenten, welche ohne (!) Ginfetung eigener Rraft die Rundichaft von anberen abzuleiten und fich zuzuwenden ftrebt." Ein Bettbewerb ohne Ginfegen eigener Rraft wird wol in den allerfeltenften Fällen vortommen. Bu allgemein Müller p. 9. "Die Ueberschreitung der Grenzen bes Rechtes ber Mitbewerbung burch Anwendung von Manipulationen, die den Forberungen ber Moral, bes Unftandes und ber geschäftlichen Chrenhaftigfeit zuwiber-Auf jebe Definition verzichtet Alexander Ras, Berhandlungen laufen." p. 128. Es liegt "gerade im Besen ber Unlauterfeit als eines relativen Begriffes, daß es eine Definition im Sinne einer ftets gur Anwendung paraten Formel nicht geben tann." Beitere Definitionen fiebe bei Beif p. 37. p. 1. S. Mayer p. 127.

<sup>2)</sup> Im Gegensatzu dieser Auffassung werden von den französischen Gerichten auch Rlagen wegen "concurrence illicite" zugelassen, worunter die in gutem Glauben begangene Rechtsverletzung verstanden wird.

bestimmten Mitbewerber zu schäbigen. Es ift vielmehr anzunehmen, daß diese Absicht in vielen Fällen nicht vorliegt. In dem rudfichtslofen Streben nach Bermehrung bes eigenen Gewinnes wird ber baraus allerbings mit Notwendigkeit folgernde Schaben eines · Gewerbegenoffen häufig nicht in Erwägung gezogen, in den zalreichen Fällen, wo Runden durch unwahre Ungaben über bie eigenen Berhältnisse angelockt werden, ist dies schon beshalb oft nicht möglich, weil — befonders in großen Städten — der Beschäbigte gar nicht vorher bekannt ift. Allerdings kann ja in den weitaus meisten Fällen angenommen werden, daß der Mitbewerber fich bei einiger Ueberlegung fagen mußte, daß fein Sandeln einen anderen schädigen wird, und auch wenn er diese Erwägung angestellt hätte, doch darum die betreffende Sandlung schwerlich unterblieben ware. Immerhin ift es bedenklich in eine Begriffsbestimmung ein Tatbestandsmerkmal aufzunehmen, das nicht unter allen Umständen vorliegen muß.1)

## 2. Capitel.

## Pie Mittel zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Civil- und Strafrecht. 2)

§ 1. Civil= ober Strafrecht?

Be nachdem der u. W. subjektive Privatrechte verlett, oder die allgemeine Pflicht der Wahrhaftigkeit misachtet, wird natür-

<sup>1)</sup> Bgl. hiezu Alexander-Kat Berh. p. 106. Schuler p. 37, sowie unten p. 59 dieser Abhandlung. Zu weitgehend Träger p. 211 "die Absticht des Konturrenten wird nun zwar regelmäßig nicht darauf gerichtet sein, sich einen Borteil zu verschaffen; aber es ist ihm selbstverständlich (?) bewußt, daß dies nicht ohne Schädigung des Mitbewerbers geschehen kann, dessen Kundschaft er ja gerade ablenken will. Soweit will er auch diese Schädigung, die eben von der gewollten Bereicherung nicht zu trennen ist. Die Schädigung selbst ist also eine vorsätliche."

<sup>2)</sup> In § 1—4 bieses Kapitels wird die Bekämpfung des u. B. im wesentlichen de lege serenda behandelt. Aufgabe des folgenden Kapitels ist es, zu zeigen, in wie weit durch das geltende Recht den hiebei gewonnenen Postulaten genügt ist.



lich die Art der rechtlichen Behandlung eine verschiedene sein. Im ersteren Fall wird es sich vorzugsweise um Ersatz des verursachten Schadens, um Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes, nicht so sehr um Bestrafung des Täters handeln, denn seine Privatrechte kann jeder Mensch in erster Linie selbst verteidigen, das Privatrecht gibt ihm die Mittel in die Hand, seine Interessen zu wahren.

Ganz anders in berjenigen Gruppe der Wettbewerdshandlungen wo eine Berletzung eines bestimmten einzelnen in der Regel nicht vorliegt, und selbst eine mittelbare sinanzielle Schädigung sich nur überaus schwer nachweisen läßt; das in Frage kommende Interesse ift hier weniger ein privates, als ein öffentliches, Aufgabe des Staates ist es, die Vorschriften, die er im allgemeinen Interesse erlassen hat, auch durchzusetzen. Das Mittel, das ihm hiebei zu Gebote steht, ist in erster Linie das Strafrecht.

Aber der Schutz des Strafrechts soll nicht auf diese Fälle allein beschränkt werden. Bielmehr bedürfen auch die zunächst als Privatrechte geschützten Individualrechte im Interesse einer sicheren und wirksamen Geltendmachung der Umfriedung durch strafrechtliche Bestimmungen — wie ja auch das Eigentum, das Privatrecht par excellence strafrechtlich geschützt wird. Denn wenn hier auch stets eine bestimmte verletzte Person nachweisdar ist, so wird doch die Berletzung ihres Bermögens in zalreichen Fällen eine so geringssügige sein, daß in ihrem Ersat eine Sühne des zugefügten moralischen Schadens nicht erblicht werden kann. Auch wird eine mäßige Geldentschädigung oft lachend bezalt, während empfindliche Strafbrohungen weit eher besähigt sind, abschreckend zu wirken') Vielsach macht man die Ersahrung, daß unlautere Handlungen aller Art ohne jedes Bedenken, sogar ohne alles Empfinden für

<sup>1)</sup> Alexander-Kay. Berh. p. 157. "Beschränkt man die Bersolgung auf den Schabensersay, dann bleibt für den unredlichen Thäter nur ein Rechenezempel übrig, ob er mehr gewinnt wenn er die Handlung begeht und den Schaben, zu dem er verurteilt werden kann, zahlt, oder wenn er von jener Abstand nimmt. Einer wagt vielleicht zu klagen, wo hundert geschädigt sind, ohne es zissermäßig nachweisen zu können." Bgl. auch Aalberse p. 92. "De mikrobe der processophobie en der advocatenfrees is in veel handelaars — en winkeliers bloed te entdecken.

ihre Verwerflichkeit vorgenommen werden, solange nur allenfallsige Vermögensnachteile in Aussicht stehen, daß sich aber sofort eine Wandlung in den Anschauungen vollzieht, sobald die betreffenden Handlungen unter Strafe gestellt sind, in gewissen Kreisen wird das Handeln nicht nach seiner inneren Natur, sondern nach seiner Strafbarkeit bewertet.

Uebrigens macht sich auch jeder, der Name und Marke seines Gegners mißbraucht, oder über diesen selbst nachteiliges verbreitet neben dem Eingriff in subjektive Privatrechte einer Verletzung des Grundsatzes von Treue und Glauben im Verkehr schuldig. Deshalb tritt auch hier neben die privaten Interessen einzelner das Interesse der Gesamtheit, die verlangen muß, daß solche Handlungen, die den Glauben und das Vertrauen untergraben, mit allen Mitteln verhütet werden. Wo Treue und Glauben, Redlichkeit und Ehrslichkeit im Verkehr schwinden, da kann sich kein gesundes und gebeihliches Verkehrsleben entwickeln. Mit Recht sagen denn auch die Motive zum deutschen Gesetz zur Bekämpfung des u. W.:

"Hier muß zunächst in Betracht gezogen werden, daß der durch "unlautere Geschäftspraktiken entstandene Schaben meistens über "ben Interessenkreis einzelner Gewerbetreibender weit hinausgeht . . . "Migbräuche dieser Art sind als gemeinschädlich zu bezeichnen "ihre Bekampfung tann — wenn anders ber redliche Geschäfts-"betrieb einen ausgiebigen Schut erhalten foll, — von der durch "mannigfache äußere Umstände bedingten Entschließung eines "einzelnen und von der Entscheidung einer Civiklage nicht grund-"fätlich abhängig gemacht werden. Aber felbst wenn der ange-"richtete Schaben fich in engen Grenzen halt, fo ftellt fich boch "ber u. W. nach den Mitteln die er anwendet, und nach den "Awecken die er verfolgt, in zahlreichen Fällen als eine gröbliche "Berletung der die Grundlagen des geschäftlichen Berkehrs bilben-"ben Prinzipien von Treue und Glauben und somit als ein Bruch "ber allgemeinen Rechtsordnung bar, ber vom sittlichen Stand-"punkt kaum milber zu beurteilen ift, als Betrug, ftrafbarer Gigen= "nut und Untreue. Das öffentliche Interesse erfordert wie für

<sup>1)</sup> Bgl. Alexander-Ray. Berh. p. 152.

"biese Bergehen, so auch für schwerere Ausschreitungen im geschäft-"lichen Bettbewerb eine strafrechtliche Sühne."

So wäre also in umfassenden Strasbestimmungen das Allheilmittel gegen den u. W. zu suchen? In gewissem Sinne ja. Nur durch die Kriminalstrase kann neben dem Schutz der gefährdeten Interessen eine durchgreisende Besserung des gewerblichen Lebens erreicht werden, kann die Läuterung der gesamten Anschauungen erzielt werden, die unserem Handels- und Gewerbestand dringend not tut. Daneben aber soll auch das Civilrecht nicht müßig bleiben, seine Aufgabe ist es, überall da, wo private Interessen unmittelbar geschädigt sind, Ersat und Abhilse zu schaffen.

#### § 2.

## Spezialgeset ober allgemeine Rechtsregel? A. 3m Civilrecht.

Bielfach ist die Frage aufgeworfen worden, ob zur Bekämpfung des u. W. wenige allgemein gehaltene Vorschriften — im Civilrecht etwa die Grundsätze über Deliktsobligationen, im Strafrecht ein ad hoc zu schaffender Paragraf — genügen, oder ob, wie dies ebenfalls mehrfach geschehen ist, eine eingehende Regelung der ganzen Waterie in Sondergesetzen erforderlich ist. Für das letztere System wird insbesondere angeführt, daß die zalreichen im Warkenund Firmenwesen erforderlichen Vorschriften rein formaler Natur nicht gut anders wie in Sondergesetzen Aufnahme finden können, daß es bei einer allgemein gehaltenen Vorschrift immer zu befürchten

<sup>1)</sup> Die von einigen Seiten gegen einen strafrechtlichen Schut geltend gemachten Bebenken haben kaum irgend welche Gegenständlichkeit, besonders der Einwand, es werde hiedurch gerade eine besonders verwersliche Form der unlauteren Konkurrenz: Die Seschäftsanschwärzung durch falsche Anschlichung begünstigt, zerfällt durch die bloße Erwägung. daß ja dann ebenso gut alle anderen Strafbestimmungen fallen müßten, weil sie möglicherweise zu falschen Denunziationen sühren könnten. Dafür, den Strafrechtsschutz nur auf den Reklameschwindel zu beschränken, wie Aalberse p. 52 meint oder nach dem Beispiel des deutschen Gesetz zur Bekämpfung des u. B. nur "die schweren Ausschreitungen" zu versolgen, besteht kein innerer Grund. Die Merkmale der Strafbarkeit bleiben die gleichen, ob die verpönte Handlung in schwerer oder leichterer Form begangen wurde.

ift, daß sie entweder so enge gesaßt wird, daß es der unlauteren Konkurrenz ein leichtes ist, zwischen den Maschen des Gesetzes durchzuschlüpsen oder so weit, daß damit für richterliche Wilkfür ein allzugroßer Spielraum geschaffen wird. Andererseits wird durch das Entstehen zalloser Einzel- und Nebengesetze das ganze Gebiet des Rechtes überaus unübersichtlich und verwickelt, Unssicherheit und Unklarheit müssen die notwendige Folge davon sein, wenn begrifflich zusammengehöriges weit auseinandergestreut wird.

— Aber sollte es denn wirklich unmöglich sein, den u. W. durch Borschriften allgemeiner Natur zu treffen?

Für das Gebiet des Civilrechtes wol nicht! In den Gesetzen fast aller Culturstaaten findet sich eine Bestimmung des ungefähren Inhalts: Wer einen andern widerrechtlich schädigt, ist zum Ersatz des entstandenen Schadens verpflichtet.<sup>2</sup>) Einige Rechte gehen darüber noch hinaus, indem sie nicht nur an ein widerrechtliches, sondern auch an ein gegen Sitte und Anstand verstoßendes Verhalten die Schadensersatzpflicht knüpfen.<sup>8</sup>)

Die Anwendbarkeit dieser Vorschriften wird eine verschiedene sein, je nachdem das ganze Gebiet des u. W. durch Strafbestimmungen geregelt ist oder ausschließlich dem Civilrecht überslassen bleibt. Im ersteren Falle zieht jede strafbare Wettbewerdshandlung ohne weiteres auch die civile Entschädigungspflicht nach sich, denn jede strafbare Handlung ist notwendig eine widerrechtliche und verpflichtet als solche zum Ersat des entstandenen Schadens.

Im anderen Falle, wenn das gesetzliche Regulativ sehlt, frägt es sich, ob der Schaden, der durch ein an und für sich erlaubtes Handeln erwachsen ist, sich als Verletzung subjektiver Privatrechte darstellt, die von der Rechtsordnung anerkannt sind: nur dann

<sup>1)</sup> BgI. Barbier p. 22 "c'est la nature même de la frande, de se glisser entre les écueils que le législateur sême sur sa route et d'autre part c'est le propre des législations pénales d'être stricti juris".

<sup>2)</sup> B.G.B. § 824. Preuß. Landrecht § 8 u. 10 I. 6. Baher. Landrecht T. IV. C. 16 § 6 Franzöß. C. C. Art. 1382. C. C. Belgue C. C. Italiano Art. 1151. Niederländ. Bürgerl. Recht Art. 1401. Schweizer O.R. Art. 50. Desterreichisches B.G.B. § 1295. Ruß. Civ. Ges. Art. 684.

<sup>8)</sup> Bgl. oben p. 23 Note 5 dazu noch Aegypt. C. C. Art. 11.

erwächst ein Ansbruch auf Ersak. Als absolutes Brivatrecht ber Berson verdient aber das Individualrecht am Namen zweifelsohne anerkannt zu werden; dies ift benn auch im gesamten Gebiet bes romanischen und angloameritanischen Rechtes unbedingt der Fall, hier macht jeder, der durch Eingriff in ein fremdes namensrecht ben berechtigten Trager schabigt, sich einer Rechtsverletzung, eines Brivatbeliftes schuldig, auf den Grundfaten über Delittsobligation beruht daher in diesen Ländern der gesamte Rechtsschutz gegen u. 28. Daß in Deutschland bas Recht an den Bezeichnungsmitteln ber Berson im gewerblichen Leben trot ber unermüblichen Bestrebungen hervorragender Juristen nicht als schutfähiges Privatrecht anerkannt wurde, hat zum großen Teil feinen Grund in der Faffung bes Martengefetes von 1874, bas, wie aus bem Gefet und ben Motiven unzweifelhaft hervorgeht, sich die abschließende Behandlung der ganzen Materie zur Aufgabe gesetzt hatte, und so, obwol es dieser Aufgabe durchaus nicht gerecht wurde, dem Civilrecht den Beg verschloß.

Während als widerrechtliches Handeln nur diejenigen Wettsbewerbshandlungen erscheinen, die unzweifelhaft Individualrechte des Konkurrenten verlegen, kann in denjenigen Rechtsgebieten, wo die Entschädigungspflicht schon auf Grund einer lediglich unsittlichen Handlungsweise eintritt, ein noch weitgehenderer Schutz gewährt werden. So könnte insbesondere in denjenigen Fällen, in denen durch unwahre Reklame ein nachweisdarer Schaden entstanden ist, nur wo hier einer Klage stattgegeben werden.

Wenn nun auch unstreitig nur berartige, ganz unbestimmt gehaltene Vorschriften geeignet sind, die Unvollkommenheit alles geschriebenen Rechtes einigermaßen auszugleichen, und manche unsvermeidliche Unbilligkeit zu beheben, so stehen andererseits allen unbestimmten und unklaren gesetzlichen Bestimmungen die aller

<sup>1)</sup> Bollständig im Sinne einer berartigen, unstittliches handeln verpönenden Gesetzgebung konstruirt Träger seinen Schutz gegen u. W. Ihm steht in erster Linie die Unsittlichkeit der handlung, in zweiter erst die Berletzung des Individualrechtes. Er fordert Schutz gegen u. Konkurrenz, nicht weil dabei Rechte des Mitbewerbers verletzt werden, sondern weil dieser berhindert wird, den Ertrag seiner Arbeit und seines Capitals zu genießen.

gewichtigften Bedenken gegenüber. Nur da kann im Bolt ein lebendiges Rechtsbewuftsein geweckt und erhalten werden, wo in klaren, scharfen Grenzen vorgezeichnet ift, was erlaubt und ver-Die Individualität, die Auffassung bes Richters ift eine zu verschiedene, als daß es vorteilhaft erscheint, ihm eine allzufreie Meußerung über bas, was Rechtens fei, zu geftatten.1) Es hat sich ja allerdings in Frankreich, wo eine solche freie Behandlung bes Rechtes feit bald hundert Jahren üblich ift, gezeigt, daß mit ber Zeit in der Praxis der Gerichte um berartige allgemein gehaltene Bestimmungen sich ein festes Gewohnheitsrecht bilbet, bas allmälich nicht minder zur bindenden Norm für die Gerichte wird, wie das geschriebene Geset, Aber der Gesetgeber schreibt für seine Zeit, er soll nicht Bestimmungen ins Leben rufen, die erft in Jahrzehnten ihren wirklichen Wert erlangen, in einer Zeit, wo vielleicht bas ganze Recht sich wieder überlebt hat und einer Neuschöpfung weichen muß.

Uebrigens ist anzunehmen, daß die bekannte peinliche Gewissen= haftigkeit des deutschen Richters dafür sorgen wird, daß die Borschrift des B.G.B. nicht in allzuweiten Grenzen angewandt wird.

Es braucht wol nicht erwähnt zu werben, daß jede Entschädigungsklage wegen u. W. — auf welcher gesetzlichen Borschrift sie auch immer beruhen mag — nur dann Aussicht auf Erfolg hat, wenn bei der Schadensfeststellung die liberalsten Grundsätze befolgt werden.\*) Ein unzweifelhafter Nachweis des Schadens bei Heller und Pfennig wird in kaum einem der hieher zälenden Fälle möglich sein.

<sup>1)</sup> Bgl. Scherer p. 230. "Derart allgemein gehaltene Bestimmungen würden zur Folge haben, daß lange Zeit hindurch sowol bei den Gerichten, wie beim Publikum Unsicherheit darüber herrschen würde, ob etwas als u. W. anzusehen sei. Hiedurch würde aber nicht nur das Zutrauen in die Gerichte erschüttert, sondern auch die angestrebte Säuberung des geschäftlichen Lebens verzögert und erschwert werden." a. A. Alexander-Katz Berhandlungen p. 145 "so ist es — zweisellos (?) daß die Unsauterkeit in das Gediet der vom positiven Recht zu beachtenden Rechtsverhältnisse hinübergreist, sobald sie begangen wird, sei es mit dem Willen, einen andern zu schädigen, sei es doch mit dem Bewußtsein eines solchen Essells."

<sup>2)</sup> Wie dies ja in Deutschland auf Grund der C.P.O. § 287 möglich ift.

Bielfach wird es vorkommen, daß durch eine Handlung der u. R. ein Schaben noch nicht erwachsen ift, etwa weil die Mitbewerber bas betreffende Manover rechtzeitig wahrgenommen haben. daß aber eine Fortdauer ber unerlaubten Sandlungsweise ben Eintritt bes Schabens ficher zur Folge haben muß. In biefem Falle könnte mit einer Schabensersattlage nicht vorgegangen werben, andererseits ware es unbillig, gesetlichen Schut erft bann zu gewähren, wenn ber Schaben wirklich eingetreten ift, ber bann möglicherweise in all' seinen Folgen gar nicht mehr mit Gelb vergutet werben tann. Man bente fich nur ben Fall, daß ein Runde ber burch Täuschung von einem Geschäft abgeleitet worden ift, sich bei bem Ronfurrenten beffer bedient findet und nun überhaupt nicht mehr zurudfehrt; biefer Schaben tonnte niemals im vollem Umfang erfett Immerhin muß zugestanden werden, daß in den Fällen merben. wo ber Schutz gegen u. 23. nur auf allgemeinen civilrechtlichen Normen beruht und teine subjektiven Rechte dritter Berfonen verlett werben, also in den Fällen der unwahren Reklame hiegegen eine Abhilfe nicht wol möglich ift. Wol aber kann, wenn ein absolutes Recht: Das Individualrecht des Namens ober der geschäftlichen Ehre verlett ift auch ohne daß ein Schaben entstanben ift eine Rlage auf Beseitigung bes rechtswidrigen Buftandes angeftrengt werben. Denn barin liegt ja bas Wefen bes absoluten Rechtes, daß es gegen jeden Eingriff schlechterdings geschützt ist, gleichviel ob berfelbe für feinen Bestand nachteilige Folgen geäußert hat, ober nicht. Wo aber ber u. B. mit Strafbestimmungen betämpft wird, da wird man in den Fällen, wo die civile Entschädigungsklage keine Aussicht auf Erfolg hat, einfach mit Strafantrag vorgeben und so auf die sicherfte Beije Beseitigung bes rechtswidrigen Ruftandes erreichen.

Die gleichen Gründe, die es bedenklich erscheinen lassen, den Eintritt des Schadens abzuwarten, machen es auch wünschenswert, daß die Beseitigung eines als u. W. erscheinenden Zustandes
nicht erst durch die Entscheidung eines vielleicht lange Zeit dauernden
Prozesses möglich wird — während des Schwebens des Prozesses
kann der ansangs geringfügige Schaden ins unendliche wachsen —
sondern daß das Geset dem Richter die Mittel an die Hand gibt,

auf Antrag der geschädigten Partei sofort eine einstweilige Berstügung zu erlassen. Schenso müssen Urteile in erster Instanz in Fällen des u. W. unbedingt für vorläufig vollstreckbar erklärt werden, ohne Rücksicht auf von den Parteien zu ergreifende Rechtsmittel 1).

#### § 3.

### B. Im Strafrecht.

Wenn es möglich war, im Civilrecht dem u. W. mit Bestimmungen allgemeiner Natur zu begegnen, so kann davon natürlich für das Gebiet des Strafrechtes nicht die Rede sein. Hier sind Cautschoukparagrasen durchaus von Uebel, wo eine Criminalsstrase angedroht wird, muß ein klarer Tatbestand in scharsen Umsrissen vorliegen, der den Richter keinen Augenblick im Zweisel läßt, ob im einzelnen Fall das unter Strase gestellte Delikt vorliegt oder nicht. Ob aber eine solche kurze und genaue Fassung sür den Tatbestand des u. W. möglich ist, muß bezweiselt werden. Der von Pros. Stoß vorgeschlagene Art. 80 des Vorentwursseines Schweizer Strasgesetzbuchs erfüllt diese Voraussetzungen jedensfalls in keiner Weise. Dieser Artikel bestimmt:

"Wer durch argliftige Kniffe, schwindelhafte Angaben, bös-"willige Berdächtigungen oder durch andere unehrliche" Mittel die "Kundschaft eines Geschäftes aus Eigennut von demselben abzu-"leiten sucht wird auf Antrag mit Gefängnis oder mit Gelbstrafe "bis zu 10000 Frcs. bestraft. Die beiden Strafen können ver-"bunden werden."

Abgesehen davon, daß — wie schon mehrsach erwähnt — bie Absicht, die Kundschaft eines bestimmten Geschäftes abzuleiten häufig nicht vorliegen wird, und es sich bei der Gemeinschädlichkeit des u. W. durchaus nicht empfiehlt, denselben zu einem Antrags-belikt zu stempeln, so enthalten die angeführten Tatbestandsmerkmale nichts als allgemeine und unbestimmte Angaben, die dem Ermessen

<sup>1)</sup> Allerdings darf dann dem durch eine derartige Berfügung zu Unrecht betroffenen Bellagten nicht der Schutz fehlen, wie ihn die deutsche C. P.O. in § 945 bezw. 717 gewährt.

bes Richters ben allerweitgehenbsten Spielraum gewähren.) Eine strafrechtliche Bestimmung gegen ben u. W. als delictum sui generis müßte die zwei allen unerlaubten Wettbewerbshandlungen gemeinsamen Tatbestandsmerkmale: Das Streben nach Vermehrung des eigenen Absahes und die Täuschungsabsicht in sich vereinigen. So könnte man etwa sagen:

Wer in der Absicht, seinen Leistungen und Erzeugnissen Absatz zu verschaffen durch Behaupten unwahrer oder Entstellen und Unterdrücken wahrer Tatsachen im geschäftlichen Berkehr falschen Schein zu erregen sucht, wird . . . 2c.

Aber es wird sich selbst bei einer noch so sorgfältigen Fassung einer berartigen Vorschrift nicht umgeben lassen, daß bei ber pein-lichen Gewissenhaftigkeit, die der Strafrichter notwendig beobachten muß, zalreiche Formen des u. 28. der rechtlichen Bekampfung entgehen.

Deshalb erscheint als die einzige wirklich sichere Bekämpfung des Deliktes die Regelung der Materie in einer — immerhin möglichst geringen — Bal von Einzelvorschriften, die den vielsfachen Erscheinungsformen des u. W. tunlichst nach allen Seiten gerecht werden und jeder Anforderung in Beziehung auf Präzision und Schärfe genügen. Neben einer eingehenden strafrechtlichen Regelung kann auf alle ad hoc geschaffenen Bestimmungen des Civilrechts? völlig verzichtet werden, die Borschriften über Deliktsobligation erscheinen neben einem Strafgeset völlig ausreichend.

Der Gefahr, das geltende Recht durch neue Sondergesetze in seiner Uebersichtlichkeit zu beeinträchtigen, kann dadurch in vorzüglicher Weise begegnet werden, daß alle diejenigen Bestimmungen, welche in erster Linie als Regulative des gewerblichen Lebens erscheinen — und zwar die Normen gegen u. W. zusammen mit den die freie Arbeit regelnden Gesetzen — in einer besonderen

<sup>1)</sup> Bgl. Alexander-Ray Berh. p. 152 Scherer p. 231.

<sup>2)</sup> So hat Brof. Rohler auf einer Nürnberger Bersammlung (Atschr. Bb. II. Rr. 24 p. 397) folgende civilrechtliche Bestimmung vorgeschlagen: "Ber im Berkehr Täuschung gebraucht, um vor seinen Konkurrenten einen Borsprung zu gewinnen, ist verpflichtet, seinen Konkurrenten allen hieraus entstehenden Schaden zu ersehen." Es würde entschieden zu weit führen, im Civilrecht alle die zallosen Schuldverhältnisse aus unerlaubten Handlungen durch besondere Borschriften zu regeln.

Robifikation etwa als Anhang zum Handelsgesethuch ober zur Gewerbeordnung — vereinigt würden.<sup>1</sup>) In einem solchen Gesethenten die formalen Vorschriften ebenso wie die Strafbestimmungen Aufnahme finden. Am Schlusse könnte immerhin die civile Entschädigungspflicht eine ganz allgemeine Regelung ersahren, etwa durch folgenden Artikel:

Wer den in §§ 1—... getroffenen Bestimmungen zuwidershandelt, ist zum Ersatz alles daraus entstandenen Schadens verspflichtet. Ueber die Höhe des Schadens enscheidet der Richter unter Würdigung aller Umstände nach freier Ueberzeugung.

ι

Statt auf Entschädigung kann auf Antrag der geschädigten Partei auf eine Buße bis zu 10,000 Mark erkannt werden.

#### § 4.

Die Bekämpfung bes u. 28. burch Publikation bes Urteils.2)

Neben dem Schadensersatz und der Criminalstrase steht der Rechtsordnung noch ein drittes Mittel zur Bekämpfung des u. W. zu Gebote: Die Veröffentlichung der Verurteilung wegen u. W. Gerade hiedurch kann in gewissem Maße abschreckend gewirkt werden, denn das Bekanntwerden einer Verurteilung wegen u. W. ist — so sollte man wenigstens glauben 3) — geeignet, den ganzen Ruseines Geschäftes zu vernichten. Wenn das Publikum in unzweiselhaft glaubwürdiger Weise darauf hingewiesen wird, daß es von diesem oder jenem Gewerbetreibenden unreell bedient wird, wird es dadurch vielsach vom Besuch derartiger Geschäfte abgehalten werden und so deren Inhaber empfindlicher Schaden erwachsen.

<sup>1)</sup> Bie bies beispielsweise in Portugal geschen ift, wo unter bem Sammelnamen "propriedade industrial" in bem Geset vom 21. V. 96 in umfassender Beise bas ganze Gebiet bes gewerblichen Rechtsschutzes tobificiert wurde.

<sup>2)</sup> Bgl. G.St. Bb. 2 p. 240—48.

<sup>8)</sup> Sollte man glauben: Tatsächlich hat die Erfahrung gezeigt, daß ber Zulauf von Geschäften, beren schmutzige Manöver widerholt aufgedeckt wurden, sich in keiner Weise vermindert hat. Mundus vult decipi!

<sup>4)</sup> Bgl. Bert. p. 133. "On peut faire observer qu'en raison de la nature de la c. d. la publicité est le mode de réparation le plus efficace

§ 5.

بمرتعل بمر

Die Stellung bes unlauteren Wettbewerbs im Syftem bes Strafrechts.

Wenn eine Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs durch Strafvorschriften munichenswert erscheint, so bleibt noch die Frage zu erörtern, welche Stellung das Delikt im System des Strafrechts einnehmen soll. Nach dem oben (p. 30) ausgeführten scheint es am nächstliegenden, ben u. 28. als Berbrechen gegen die publica fides, gegen bas Rechtsaut von Treue und Glauben im Berkehr zu betrachten. Denn unzweifelhaft erscheinen alle unlauteren Bettbewerbshandlungen als gröbliche Nichtachtung biefes Grundsates. Aber mit berfelben Berechtigung mußte ber Betrug, ber Meineib. furz jebe unter Strafe geftellte Unwahrheit als Berletung ber publica fides erscheinen. Dies wurde zu der unhaltbaren Consequeng führen, die Delikte im Strafrecht nicht nach ihren Angriffsobjetten, sondern nach den Mitteln der Begehung anzuordnen. Denn wie bei ben genannten Delitten, so auch im Kalle bes u. 2B. erscheint die Verletzung der publica fides nur als ein Mittel zur Beeinträchtigung anderer, rechtlichen Schut genießender Interessen 1).

Aus denselben Gründen ist der u. W. auch nicht — wie dies von namhaften Rechtslehrern angenommen wird<sup>2</sup>) — als Ber-

du dommage causé par ses actes" Seine 1. VII. 59. Trib. ctb. Marfeitte 20. III. 63. Nasberse p. 5 "Alle bekend wordende gevallen van oneerlijke concurrentie dienen te worden gepubliceerd. De waarheid worde slechts bekend gemakt en de oneerlijke concurrent heeft zijn doel gemist."

<sup>1)</sup> Demnach kann es fraglich erscheinen, ob überhaupt eine besondere Gruppe von Berbrechen geg. die publica sides angenommen werden kann, In einigen Strafgesetzen (Italien, Belgien, Freiburg, Genf, Neuenburg, Tessin. Schweizer Borentwurf) und Lehrbüchern (Birkmeher, Hällschner, Berner) werden als Delikte gegen die publica sides die Münzverbrechen und Nahrungsmittelfälschungen vereinigt. M. E. ist im ersteren Falle die Staatshoheit, im zweiten die öffentliche Wolfahrt und Sicherheit das geschützte Rechtsqut.

<sup>2)</sup> Bon Lifst und Birkmeher wird ber u. 28. mit dem Urheberrechte unter der Rubrit: "Berbrechen gegen Individualrechte" zusammengesaßt. Aber selbst angenommen, daß in allen hieher zälenden Fällen tatsächlich Indivi-

lezung von Individualrechten aufzusassen. Abgesehen davon, daß daß ganze Gebiet der Schwindelreklame hiedurch für den u. W. verloren ginge<sup>1</sup>), so wird wol selten ein Gewerbetreibender, dessen Name und Marke von der Konkurrenz mißbraucht wird, behaupten: Es kränkt mich, daß der N. N. mit mir verwechselt wird, und daß meine Person nicht zur ungestörten Geltung kommt. Vielmehr wird in der Regel diese Verlezung für ihn erst dann empfindlich werden, wenn seine Abnehmer anfangen, sich dem N. N. zuzuswenden und ihm dadurch pekuniärer Schaden erwächst. Und in gleicher Weise wird die unwahre Reklame erst dann empfunden, wenn die Käuser ihr Glauben schenken und sich zum Schaden anderer Geschäftsleute dem unehrlichen Mitbewerder zuwenden.

So zielt also ber gegen u. W. gewährte Schutz in erster Linie auf Sicherung ber Bermögensinteressen bes Gewerbetreibenden<sup>2</sup>). Die Handlungen bes u. W. erscheinen als echte Bermögensdelitte, sie werben in gewinnsuchtiger Absicht unternommen und haben

bualrechte verlett werben, ließe fich vielleicht einwenden, warum gerade einige Individualrechte herausgegriffen und für diese eine neue Aubrit geschaffen wird, unter ber man folgerichtig galreiche andere ftrafrechtliche Bergeben, wie 3. B. bas gange Gebiet ber Berbrechen gegen bie perfonliche Integrität vereinigen mußte. Gewiß besteht tein Grund, das Individualrecht bei einer fustematischen Glieberung bes Strafrechtes nicht zu berücksichtigen, aber es verbient, m. E. eine gang hervorragende Stellung in demfelben. Gine Betrachtung bes Schupes, ben bas Strafrecht ben Rechtsgutern bes einzelnen gemährt, zeigt, baß berfelbe fich unfchwer in zwei Gruppen icheiben lagt. Das Recht icust ben einzelnen einmal in feiner Berfon felbst, im ungeftorten Benuffe feines Leibes und feines Beiftes, es fcutt ihn ferner in feinen Begiehungen zu ben Dingen und Rechten ber Augenwelt. Go gliebern fich bie Berbrechen gegen Rechtsguter bes einzelnen in ber zwedentsprechenbsten Beife in Berletungen von Individualrechten und Berletungen bes Bermögens. Diese Unterscheidung findet fich bereits bei Feuerbach, der in "ursprüngliche" und "erworbene" Rechte ber Berfon gliebert.

<sup>1)</sup> Bgl. oben p. 20.

<sup>2)</sup> Insoweit ist auch Schuler beizustimmen, der von der Anschauung ausgeht, daß aller gegen u. W. gewährte Schutz Bermögensschutz ist. Rur ist nicht einzusehen, wo dieser Schutz einsehen soll, wenn der Autor die Individualrechtstheorie verwirft und nichts anderes an ihre Stelle setzt.

zum Erfolg die mittelbare oder untermittelbare Bermögensschädigung bes Berletten 1).

Dann wäre also die ganze Konstruktion der Individualrechtsteorie eine müßige gewesen? Gewiß nicht! Das Bermögen als
der Inbegriff aller geldwerten Güter und Interessen ist ein zu
unbestimmter Begriff, um an sich absoluten Rechtsschutz zu genießen.
Derselbe kann vielmehr erst dann Platz greisen, wenn die Bermögensschädigung durch Verletzung anerkannter absoluter Privatrechte, oder durch Ueberschreitung staatlicher Berbotsgesetze eintritt.
Auch die Erpressung, die doch unstreitig ein Vermögensdelikt ist,
verletzt zunächst das Individualrecht der Willensfreiheit und erst
mittelbar das Vermögen.

Innerhalb ber Vermögensbelikte werben richtiger Ansicht nach 2 Gruppen unterschieden, im einen Fall erfolgt die Bermögensverletzung durch Beeinträchtigung besonderer, rechtlichen Schutz genießender Vermögensrechte (Eigentum, Besitz, Forderungsrechte), im anderen Falle durch ein widerrechtliches Handeln, dem an sich vermögensrechtliche Bedeutung nicht zukommt, das jedoch in concreto zu einer Verletzung fremder Vermögensinteressen führt.<sup>9</sup>).

Der u. W. in seiner Gesamtheit gehört der zweiten Gruppe an, denn keine Wettbewerdshandlung stellt sich als Verletzung eines Vermögensrechtes dar, vielmehr liegt das Erkennungszeichen des Rechtswidrigen stets in einer an sich außer Beziehung zum Vermögen stehenden Handlung. Das typische Verbrechen dieser Art ist der Vetrug. Mit ihm weist der u. W. so zalreiche und enge Verührungspunkte auf, daß die nahe Verwandschaft beider Delikte nicht wol übersehen werden kann. Der u. W. wurde oben bestimmt als diesenige Handlung eines Gewerbetreibenden, die in der Absicht, für seine Leistungen und Erzeugnisse Absah zu gewinnen durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Untersbrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält.

<sup>1)</sup> Bgl. Binding Grundriß II p. 281. Wenn ihre Verletzung den Berechtigten schädigt und der Schaden durch Geld ersetzt werden kann, so müssen alle diese Rechte wesentlich als Vermögensrechte gedacht sein."

<sup>2,</sup> Bgl. Birkmeher Grundriß p. 37/38: Berbrechen gegen bas Bermögen im Rechtsfinn — im ölonomischen Sinn.

§ 263 bes St. G.B. aber bestimmt: "Wer in ber Absicht, sich ober einem Dritten einen rechtswidrigen Bermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, daß er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterbrückung wahrer Thatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält..."

Dieser Text erscheint auf den ersten Blick in hervorragendem Maße geeignet, den u. W. zu bekämpfen. Der Geschäftsmann, der sich bemüht, Berwechslungen mit Geschäft und Waren seines Mitbewerbers herbeizuführen, dessen Person und Leistungen herabzusehen,<sup>1</sup>) oder über die eigenen geschäftlichen Verhältnisse unrichtige Angaben macht, beschädigt das Vermögen eines anderen in der Absicht, für seine Leistungen und Erzeugnisse Absat zu gewinnen, und sich so einen Vermögensvorteil zu verschaffen durch Erregung von unwahrem Schein.

Die Person, die durch den u. W. geschädigt wird, ist — so scheint es — zunächst der Räufer, bei welchem ja auch der Irrtum erregt wurde, und der infolgedessen Waren von anderer Herkunst oder Beschaffenheit erhält, als er ursprünglich beabsichtigte. Hier wird sich ja auch in vereinzelten Fällen geradezu eine Verurteilung auf Grund des Verugsparagrafen erzielen lassen. Aber doch nur in vereinzelten Fällen! Der Grund liegt zum Teil in der herrschenden Auffassung der Vermögensbeschädigung, die nur dann angenommen wird, wenn ein tatsächliches Misverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung besteht.<sup>2</sup>) Wenn demnach ein Käufer sülber für französischen Sett deutschen, für Seide Halbseide, für Silber

<sup>1)</sup> Die Geschäftsanschwärzung hat allerdings auch viele Berührungspunkte mit § 187 des R.St.G.B. Doch besteht um so weniger ein Grund dieselbe aus dem Gebiet der andern u. W'shandlungen auszuscheiden, als ja auch § 187 im wesentlichen den Schut des Vermögens bezwedt. Immerhin steht hier die Verletzung des Individualrechts weit mehr im Vordergrund als in den anderen Fällen, es wird sich durchaus nicht immer entscheiden lassen, ob in erster Linie das Vermögen, oder nicht vielmehr das Rechtsgut der Ehre verletzt erscheint.

<sup>2)</sup> Bgl Liszt p. 491. "Bermögensbeschädigung liegt vor, wenn der Geldwert des Bermögens durch die That verringert wird." Hälschner a. a. o. II 2. p. 251 Unm. 2. "Fand mittels Täuschung ein Austausch gleicher Wertestatt, so kann von Bermögensschädigung und Betrug nicht die Rede sein,

Alsenid erhalten hat, jedoch zu einem dem Wert der erhaltenen Sache entsprechenden Preise, so ist eine Minderung seines Vermögens nicht eingetreten, da ja der Wert der erhaltenen dem der hingegebenen Sache entspricht. Daber wenn hier von der subjektiven Teorie noch Vermögensschädigung angenommen werden kann, keineswegs wird dies in dem Falle möglich sein, wo jemand Verwechslungen mit dem Geschäft seines Mitbewerbers herbeisührt, dem sich einstellenden Käufer jedoch gleich gute Ware zum selben Preise liesert, hier kann nicht einmal mehr geltend gemacht werden, daß der Käufer nicht gewolltes erhalte, was für ihn subjektiv einen geringeren Wert habe.

Wol aber liegt eine Schäbigung bes Mitbewerbers in allen biefen Fällen vor, benn burch die Täuschung wird der Käufer veranlaßt, seinen Bedarf an anderer Stelle zu decken als er es sonst wahrscheinlich getan hätte. Vom Standpunkt des Mitbewerbers aus müffen also alle Handlungen der u. R. betrachtet werden, er erleidet stets Einbuße, der Käufer nur in einigen bestonders krassen Fällen.<sup>2</sup>)

obwol der Getäuschte sich in dem individuellen Interesse, das ihn zur Leistung bestimmte, verletzt finden wird." a. A. H. Meher. Lehrbuch des beutschen Strafrechts p. 711. Gumbel p. 3.

<sup>1)</sup> Wogegen ein civiler Anspruch auf Wandelung (B.Ges. § 462) je nach Lage des Falles allerdings erwachsen kann. Bgl. Kohler. Treue und Glauben p. 28 f.

<sup>3)</sup> Bom Standpunkt des geschäbigten Mitbewerders aus wird denn auch fast allenthalben der u. B. betrachtet und zwar teils aus den oben angessührten, teils aus den den der W. Maher No. 2 erwähnten Gründen, die m. E. ebenfalls durchaus stichhaltig sind: "la société ne s'occupera pas de proteger les consommateurs... elle les considérera comme juges de la qualité des produits qu'ils achètent... ce sera au public de choisir et il doit être présumé capable de le faire seul." Edenso die Motive zum französ. Martengeset d. 1857. cit. G. Maher No. 122. "Le public ne doit pas être constamment traité comme mineur, et la où il peut saire ses affaires lui même, où il peut se désendre contre le charlatanisme et contre la tromperie par un peu d'attention et de vigilence, il n'est pas toujours nécessaire et il n'est pas toujours prudent de mettre à son service la loi pénale et le ministère public." Im wesentsichen auf dem gleichen Standpunkt Gumbel p. 5 ff. Pfaff p. 468. Upton p. 221 u. 225 f.

Der Umstand, daß die getäuschte und die geschädigte Berson auseinanderfallen,1) wäre für die Anwendung bes Betrugsparagrafen kein Hindernis, denn der Text bes Gesetzes verlangt eine Ibentität beiber Personen nicht,2) so daß der Causalzusammenhang zwischen Täuschung und Schaben für die Anwendbarkeit bes § 263 genügt. Ein socher besteht aber nicht nur bann, wenn ber Getäuschte und ber Geschädigte ibentisch sind, sondern auch dann, wenn bem Getäuschten mittelbar ober unmittelbar eine Berfügungsgewalt über bas Bermögen bes Geschädigten zusteht, von ber er infolge der Täuschung Gebrauch macht. Nun hat aber der Räufer in gewissem Sinne Verfügung über bas Vermögen bes Vertäufers benn baburch bag er ihm feine Rundschaft zuwendet ober entzieht, verschafft ober entzieht er bemielben Einnahmen. Dies nach seiner freien Bahl zu tun, ift sein gutes Recht, wenn er aber zur Ausübung besselben in einem bestimmten Sinn burch Täuschung beranlagt wird, so schädigt der Täuschende den Mithewerber durch bas Mittel bes Räufers.

Nur ein Tatbestandsmerkmal bes Betruges, ber Gintritt eines Bermögensichabens, wird sich in ben meisten Fällen im Prozeß

Bgl. auch Scherer p. 228. "Daß nebenbei auch ber Consument keinen Schaben, sondern nur Borteil von der Beseitigung des unlauteren Treibens im Geschäftsverkehr haben wird, ist eine erfreuliche Folge, — nicht das Ziel des Kampses." Dagegen Schuler p. 59/60. "Aus dem Gesichtspunkt des Bettbewerds heraus kann man den schwindelhaften Ausverkäusen, dem lügenshaften Reklamewesen u. s. w. nicht beikommen. Auch Lüge und Täuschung erfordern Ausbieten eigener Kräfte. (Aber jedenfalls genau so viel, ob sie über den Namen des Verkäusers oder über seine Waren täuschen, Anm. des Verk.).. es ist das Interesse des getäuschen Käusers, das Publikum im großen und ganzen, welches gegen solche Wanipulationen zu schüßen ist." Ebenso Alexander-Kat p. 31.

<sup>1)</sup> Bergl. Ludlow and Jenkins p. 6 ,,it is not upon the plaintiff, but upon some third person that fraud is practised, and this distinguishes the action from one foundet on fraud."

<sup>2)</sup> Doch herrscht über diese Frage nicht vollständige Einigkeit. Im obigen Sinn sprechen sich aus H. Mayer a. a. D. p. 711. List a. a. D. p. 493 a. A. Binding Grundriß II. p. 182 f.

nicht nachweisen lassen.') Wol wird ein Schaben sast immer eintreten, aber ber Nachweis kann kaum jemals zur Evidenz geführt werden. Denn wer wollte dem Richter in unzweiselhaft glaub-würdiger Weise dartun, daß der nicht getäuschte Käuser gerade bei ihm, ja, daß er nicht überhaupt doch bei dem täuschenden Witbewerber gekauft haben würde. Aus denselben Gründen läßt sich auch kein Bersuch des Betrugs annehmen. Denn hier müßte nachgewiesen werden, daß ein bestimmter Schaden nach dem ge-wöhnlichen Lauf der Dinge voraussichtlich eingetreten wäre.

Aber wenn auch der u. B. nicht mit dem Betrugsparagrafen bekämpft werden kann, so ist doch seine Verwandtschaft mit demselben eine so enge, der Berührungspunkte so viele, daß nur in unmittelbarem Zusammenhang mit ihm die gegen den u. W. erslassenen Strafbestimmungen ihre richtige Stelle finden können. Der Unterschied zwischen beiden Delikten liegt eigentlich nur auf prozessualem Gebiet, materiell sind die Voraussehungen bei beiden dieselben. Im Prozess jedoch wird beim u. W. auf den Nachweis des Schadens verzichtet, während derselbe beim Betrug nach deutsschem Recht heute noch geführt werden muß.

## 3. Capitel.

## Der unlautere Wettbewerb in Gesetzgebung und Rechtsprechung der wichtigeren Kulturstaaten.

Wenn heute kaum ein Kulturstaat sich ber Ueberzeugung entziehen kann, daß die Handels- und Gewerbefreiheit in der Ausbehnung, wie sie die französische Revolution proklamirt hatte, im Interesse einer gesunden Entwicklung des Verkehrslebens nicht

<sup>1)</sup> Auf welches Tatbestandsmerkmal übrigens neuere Strafgesetze auch beim Betrug verzichten. Schweizer Borentwurf Art. 81. Holland. Strafges. Buch Art. 326.

burchführbar ist, so sind die heilsamen Schranken, die sich allenthalben zum Schutze berechtigter Interessen erhoben, um die Freiheit
nicht zu einem zweischneidigen Schwert, sondern zu dem zu machen,
was sie sein sollte, zu einer segensreichen Befreiung von unerträglichen Fesseln, durchaus nicht allenthalben die gleichen. Während
in einem Lande fast gleichzeitig mit der neu gewonnenen Freiheit
eine entschiedene Rechtspsselsge alle Mißbräuche derselben mit starker
Hand zu dämmen wußte, ist man in anderen nur zögernd und
widerwillig daran gegangen, Handel und Gewerbe den allernotwendigsten Schutz zu gewähren.

#### § 1.

### Frantreich.

Von Frankreich haben die freie Arbeit und der freie Wettbewerd ihren Ausgang genommen, Frankreich war es auch, das
sich zunächst in der wirksamsten Weise angelegen sein ließ, alle Auswüchse jener Freiheit zu bekämpfen, die gewissenlose Habsucht in rücksichtsloser Weise für sich ausbeuten zu können glaubte. Es ist dies umsomehr anzuerkennen, als der ganze Nechtsschutz selbstschöpferisch aufgebaut werden mußte — während alle anderen Staaten von Frankreich lernen konnten, ist dort das ganze Gebäude ohne alle Beispiele und Analogien errichtet worden. So hat die französsische Jurisprudenz den glänzenden Beweis erbracht, daß sie die Eigenschaft besitzt, die weit höher steht, als die beste teoretische Schulung, die Fähigkeit, den Forderungen des Lebens und der Gerechtigkeit zu genügen, sich zur rechten Zeit aus den Klammern eines toten Formalismus zu befreien, und in ruhiger, sicherer Entwicklung der neuen Zeit ein neues Recht zu schaffen.

Die Grundlage des gesamten gegen u. W. gewährten Rechtsschutzes bildet Art 1382 Code civil.

"Tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."1).

<sup>1)</sup> Ueber die Grundlagen des Rechtsschutzes gegen u. W. in Frankreich vgl. Bachem u. Roeren p. 4. Pfaff p. 465.

Wie es möglich ift, mit einer so einfachen Bestimmung den u. W. fast in seiner Gesamtheit zu bekämpsen, haben einige deutsche Autoren nicht verstanden, sie haben ihren ganzen Scharssinn ansgestrengt und eine Erklärung zustande gebracht, die die allerhöchste Bewunderung verdient. "Wär der Gedank" nicht so verslucht gesscheit, . . . . " D. Maher — und nach ihm spricht Alexander-Kat dasselbe in noch schärferer Form aus, — such den Rechtsschutz gegen concurrence deloyale in folgender Weise zu begründen."

Seit der Proflamation der droits de l'homme bestehe in Frankreich ein besonderes, absolutes Recht jedes Menschen auf Freiheit des Wettbewerbs. Wenn aber die Rechtsordnung den Bürgern ein besonderes Recht gewährt, so steht ihr natürlich die Befugnis zu, basselbe genau und scharf zu umgrenzen, und maßgebende Ansichten darüber aufzustellen, welche Mittel des Wett= bewerbs als erlaubter Gebrauch, welche als unerlaubter Migbrauch bes verliehenen Rechtes zu erachten find. Der Inhalt dieses Sonderrechts bes freien Wettbewerbs gewähre nun dem Menschen bie Möglichkeit bezw. bas Recht nach Maggabe ber vom Staate festgesetten Schranken Gingriffe in die Brivatrechtssphäre, die Bermogensinteressen anderer Menschen zu machen. Sobald er aber Die gezogenen Grenzen überschreite, sich anderer als der nach maßgebender Unficht erlaubten Mittel bediene, fo treten wieber bie Normen bes allgemeinen Privatrechtes ein, bas jeben Gingriff in die Bermögensintereffen eines anderen unterfagt.

Diese Entwicklung misversteht die französischen Autoren vollständig, wenn sie unter dem von diesen vielsach gebrauchten Ausbruck "droit de libre concurrence" ein besonderes, von der Rechtsvordung genau umschriebenes und seiner Ausdehnung und seinem Inhalt nach bekanntes Recht erblickt.<sup>2</sup>) Eine solche Umschreibung des Rechtes des freien Wettbewerds als juristisches Sonderrecht existir nirgends, dasselbe ist vielmehr in Frankreich ebenso wie in

<sup>1)</sup> O. Mayer, p. 374 ff. Alexander-Ray p. 9 f.

<sup>2)</sup> Bollends ganz unverständlich ist, wie Alexander-Kat dieses Recht aus den von ihm citierten Borten Pouillets entnehmen kann (p. 9) "la liberté, née de la loi du 7. mars 1796 est absolue à la seule condition, qu'elle ne dégénère pas en licence" — daraus folgt doch eher das Gegenteil.

Deutschland lediglich ein Ausfluß der allgemeinen Handlungsund Bewegungsfreiheit, nicht anders als das Recht zu effen, zu trinken, auf öffentlicher Straße zu gehen. 1) Aber genau so, wie jemand, der von seiner Bewegungsfreiheit Gebrauch macht, dabei durch die vom Staate erlassenen Normen und die rechtlich geschrützten Interessen seiner Nebenmenschen gebunden ist, so wenig dürfen auch bei Ausübung des Rechtes der freien Mitbewerdung diese Schranken überschritten werden. 2) Somit war die ganze Mayer'sche Entwicklung entbehrlich, denn auch wer von seiner allgemeinen Freiheit Gebrauch macht, ja, dieser vielleicht noch in höherem Maße, als wer in Ausübung eines Rechtes handelt, darf dieselbe nicht zu Eingriffen in die Rechtssphäre anderer Menschen gebrauchen.

Welches sind aber die durch die c. d. verletzten Privatrechte? Mit der Beantwortung dieser Frage sollte die Begründung des Rechtsschutzes gegen c. d. beginnen und gerade hier hüllt sich D. Maher in Schweigen.

Und boch läßt sich mit leichter Mühe aus der französischen Litteratur, wie aus der konstanten Rechtssprechung entnehmen, daß auf Grund des Art. 1382 eine Verurteilung wegen c. d. immer dann, aber auch nur dann eintritt, wenn das Individualrecht der Person auf Anerkennung ihrer Individualität im gewerblichen Leben verletzt wird. Wenngleich die französischen Schriftsteller in der Regel von einer propriété du nom, de la marque, de l'enseigne u. dgl. sprechens) so ist doch der allein richtige Gedanke

<sup>1)</sup> Bgl. Laurent XX. Mr. 94 cit. Schuser p. 95 "On peut abuser de la liberté et l'abus d'un droit n'est plus un droit. La concurrence n'est plus un droit mais l'abus d'un droit quant elle est déloyale." Bgl. Bert p. 1. "Soumis pendant longtemps à une reglementation sevère le commerce et l'industrie qui sont deux formes du travail de l'homme, furent complètement affranchis par la révolution, qui proclama la liberté du travail."

<sup>2)</sup> Bgl. Schuler p. 24. "Jebe Berletzung ber Rechtssphäre eines anberen bleibt bann von der Haftung für Schadensersatz frei, wenn der Handelnde in Ausübung eines eigenen Rechtes thätig wurde... dieses gilt natürlich in erster Linie von der Ausübung eines subjektiven Rechtes, aber ebenso oll es gehalten werden, wenn eine allgemeine Freiheit in Frage kommt."

<sup>8)</sup> Bgl. Bert Mr. 21. Toute personne a incontestablement le droit de se servir de son nom pour faire le commerce et c'est la un droit exclusif, on peut dire une propriété."

vielfach mehr ober minder klar ausgesprochen. So fagt Pouillet (p. 535) vom Namen: "c'est même plus qu'une propriété, c'est une partie de l'individu lui même" und ganz deutsich spricht G. Mayer Nr. 12 den Gebanken des Individualrechts aus: "Ainsi c'est formé d'une façon tout à fait remarquable une sorte de droit coutumier fondé sur la responsabilité de quiconque par sa faute ou son imprudence cause un dommage à autrui et inspiré dans les arrêts où il se perpètue par l'idée élémentaire que chacun a le droit de se distinguer de ses concurrents, que personne ne doit être autorisé à se faire ou laisser confondre avec un concurrent. Le droit individuel a reçu ainsi des garanties précieuses et une sanction suffisante." So werden als c. d. alle diejenigen Fälle verfolgt, in welchen ein Gewerbetreibender fich bestrebt, Berwechslungen mit Person, Geschäft oder Baren eines Mitbewerbers herbeizu= führen oder dieselben in den Augen der Räufer herabzuseten. Nicht dagegen betrachten die frangösischen Gerichte als c. d. den Gebrauch sonstiger unlauterer Mittel im gewerblichen Berkehr, wenn teine bestimmten Privatrechte eines Konkurrenten verlett werden, es hat sich der feste Gerichtsgebrauch herausgebildet, troß= bem das französische Recht eine ausreichende Sandhabe gewährt, auch ein blos illoyales Handeln zu verfolgen,1) dennoch nur biejenigen Handlungen zu verhindern, die fich als offenbare Rechtsverletzungen barftellen.

Da ein Privatrecht an den Bezeichnungsmitteln der Person in Frankreich anerkannt ist, so kann auch in den Fällen, wo ein Schaden nicht eingetreten ist, demnach eine Klage auf Grund des Art. 1382 keine Aussicht auf Erfolg hätte, dennoch mittels possessorischen Interdiktes eine Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes erstrebt werden. Doch hat der Richter nicht, wie dies in Deutschsland nach § 890 der Civilprozesordnung möglich ist, die Besugnis, für den Fall künftiger Contradention gegen seine Berfügung eine Strafe zu bestimmen, es stehen ihm zur Durchsetung derselben

<sup>1)</sup> C. C. Art. 4. vgl. p. 23 Note 5 oben.

nur die sonstigen Mittel der Zwangsvollstreckung zu Gebote, die wol in manchen Fällen nicht ausreichend sein werden.

Als eine weitere Folge ber Auffassung bes Namensrechtes als absolutes Privatrecht erscheint es auch, daß nicht blos wegen arg-liftiger, sondern auch wegen sahrlässiger Verletzung ein Anspruch nach Art 1383 C. C. erwächst, es liegt im Wesen des absoluten Rechtes, gegen sebe, auch gutgläubige Störung geschützt zu sein. Doch werden diese Fälle im Gegensatz zur c. d. nur als concurrence illicite') bezeichnet und erfolgt hier in den seltensten Fällen eine Verurteilung zu Schadenersat, vielmehr ergeht in der Regel nur Urteil auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes.

Neben das schlichte, nur aus den allgemeinen Vorschriften des Civisrechts geschützte Individualrecht, tritt das in den Gesehen vom 28. VII. 1824 und 23. VI. 1857,2) mit strengen Strasbestimmungen umfriedete gesteigerte Individualrecht am Namen, soweit derselbe zur Warenbezeichnung Anwendung sindet, und an der Marke.3) Strasrechtliche Bestimmungen untersagen ferner den Gebrauch von salschen geografischen Hertunstädezeichnungen4) sowie die Ansmaßung von Titeln und Medaillen.5)

## § 2.

Die übrigen Länder bes frangöfischen Rechtes.

Im wesentlichen nach den gleichen Grundsätzen wie in Frankreich wird der Rechtsschutz gegen u. W. in den übrigen Ländern

<sup>1)</sup> Bgl. Bert p. 13. Barbier p. 44. Ballotton p. 51. Allart p. 4, un acte de concurrence, supposant une faute imputable à son auteur doit être poursuivi alors même quil n'impliquerait aucune mauvaise foi. Dans ce cas la concurrence qui ne mérite plus la qualification de déloyale est simplement illicite."

<sup>2)</sup> Markengeset v. 23. VI. 57, in seinem Art. 2 modisiziert burch Geset v. 3. V. 90. Der im Geset v. 26. XI. 73 gemachte Bersuch, die Marke mit noch strengeren Strafbestimmungen baburch zu schützen, daß man ihr gegen Gebühr einen staatlichen Stempel aufbrückte, um bann Nachahmungen nach Art. 140 C. P. zu strafen, hat in Interessentenkreisen wenig Anklang gefunden.

<sup>3)</sup> Ueber die Grundfate des franzof. Martenrechtes vgl. unten p. 88.

<sup>4)</sup> Gefetz v. 28. VII. 1824 und Gefetz vom 11. I. 1892 Art. 15.

<sup>5)</sup> Gefet v. 30. VI. 1886.

bes romanischen Rechtes gewährt. Auch hier bilbet die Grundlage der Bekämpfung das Civilrecht, welches sowol in der Schweiz und Italien, wie auch in Belgien und den Niederlanden Bestimmungen enthält, die dem Art. 1382 im Wesentlichen entsprechen,') und von den Gerichten in analoger Weise angewendet werden.

In Belgien werben Name und Marke außerbem auch burch bas Markengesetz vom 1. April 1879 und Art. 191 bes Strafsgesetzbuches geschützt. Die Bestimmungen dieses Artikels becken sich fast wörtlich mit dem französischen Gesetz vom 28. VII. 1824.

Im Niederländischen Rechte wird nach Art. 387 des Strafsgesethuches nicht nur der Gebrauch von falschen Namen und Herstunftsbezeichnungen, sondern überhaupt von Worenzeichen aller Art mit Strafe bedroht, gleichviel ob dieselben auf Grund des Markengesetzs vom 30. IX. 93 eingetragen sind, oder nicht.

Auch in Italien ist die Nachahmung von Namen und sonstigen Bezeichnungsmitteln — auch über den im Markengesetz vom 30. August 1868 gewährten Schutz hinaus — nach Art. 296 des codice penale strafbar. Art. 295 bedroht außerdem auch jede andere Täuschung über Herkunft, Menge und Beschaffenheit der verkauften Waren mit Strafe. Art. 186 untersagt den fälschlichen Gebrauch von Titeln, Auszeichnungen und Anerkennungen.

Die umfassendste gewerbliche Sondergesetzgebung neben dem im Civilrecht gewährten allgemeinen Rechtsschutz besitzt die Schweiz. Hier besteht vor allem — eine Einrichtung, die sowol Frankreich, wie den oben genannten drei Staaten fehlt — eine eingehende Regelung des Firmenwesens in den Artikeln 865—76 des Schweizer Obligationenrechtes. In dem Markengesetz vom 26. November 1890 hat nicht nur das Markenwesen selbst eine durchaus den modernen Grundsätzen entsprechende Regelung erfahren, sondern dasselbe

<sup>1)</sup> Die Borschriften bes belgischen und italienischen Rechtes beden sich wörtlich mit Urt. 1382 C. C., Art. 1401 bes Holländischen Bürgerlichen Rechtes gilt dem Ausdrud "saute" bes französ. Gesetzes mit "onrechtmatige daad" wieder; eine durchaus selbständige Fassung hat Art. 50 des Schweizer D.R., derselbe wird jedoch eher in weiteren als in engeren Grenzen angewendet, wie Art. 1382 C. C. Bgl. das oben p. 24 mitgeteilten Urteil des Zürcher Obergerichtes (Rote 5 zu p. 23).

enthält auch ausreichende Bestimmungen zur Verhinderung falscher Herfunftsbezeichnungen auf Waren und unbefugter Anmaßung von Auszeichnungen und Anerkennungen.

In dem von Prof. Stoß ausgearbeiteten Vorentwurf eines Schweizer Strafgesethuches ist ferner der Versuch gemacht, ein Delikt des unlauteren Wettbewerbs aufzustellen, welcher Versuch allerdings als ein nicht sehr gelungener bezeichnet werden muß. 1) 2)

§ 3.

Das Gebiet bes anglo-ameritanischen Rechtes.

Ganz anders wie im kontinentalen Europa hat sich bas ge= werbliche Leben in England und Amerika entwickelt, hier wurden die modernen Berhältnisse nicht mit einem Schlag erschaffen, sondern in langfamer, ruhiger Entwicklung haben fich Handel und Wandel ber neuen Zeit angepaßt. Mit diefer Entwicklung, die bereits lange vor der frangösischen Revolution zu einer vollen Befreiung von allen drückenden Geffeln geführt hatte, hielt die Rechtsprechung nicht gleichen Schritt. Noch zu Anfang biefes Jahrhunderts wies der Lord Chancellor Hardwicke eine Klage wegen Markenverletzung ab mit der Begründung "I know of no instance of granting an injunction to restrain one trader from using the trademark of another. In my opinion it would be of mischievous consequence to do so".8) Die erste Berurteilung wegen eines Kalles des u. 28. findet sich in England vor den Courts of Common Law 18244) vor den Courts of Equity erst 18335) in Amerika ift vor 1844 kein einschlägiges Urteil bekannt.

Nachdem aber die Gerichte das Bedürfnis erkannt hatten, dem redlichen Handels- und Gewerbebetrieb Schutz zu gewähren, haben sie die Aufgabe mit aller Energie in die Hand genommen, und wenn irgendwo, so konnte sie im Lande des Squityverfahrens zu einer glänzenden Lösung geführt werden.

<sup>1)</sup> Bgl. oben p. 36.

<sup>2)</sup> Ueber die Schweizer Rechtsprechung auf Grund des Art. 50 D.R. vgl. die zalreichen bei Beiß p. 8 ff mitgeteilten Urteile.

<sup>3)</sup> Upton p. 12.

<sup>4)</sup> Ludlow and Jenkins p. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) id. p. 27.

Wie in Frankreich, so wird auch in England die unehrliche Ronturrenz nur dann verfolgt, wenn sie sich gegen bestimmte Mit= bewerber wendet, ber Grundgebanke bes gegen u. 2B. gewährten Schutes ift: "that no one is permitted to appropriate the benefit of anothers reputation by adopting or closely imitating the insignia under which that other sells his goods or carries on his bussiness"1) Als property in trade-mark wird das Individualrecht der Berfon an all' ihren Bezeichnungsmitteln geschützt, gleichviel ob es sich um Namen, Zeichen, Ausstattungen ober irgend ein anderes Mittel handelt, bas zur Individualisierung bient 2) 8). Gegen den Migbrauch der Bezeichnung steht dem Ber= letten in der Regel die "action for passing off" vor den Equity= gerichtshöfen zu - jedoch besteht in der englischen Litteratur teineswegs Ginigkeit über die Frage, ob nicht alle Falle des infringment of trade-marks als gemeinrechtlicher Betrug "fraud in law" zu erachten und bemgemäß vor den orbentlichen Gerichts= höfen zu verfolgen find.4) Jedenfalls find auch dort zalreiche Fälle zur Aburteilung gelangt.

<sup>1)</sup> Ludlow and Jenkins, p. 49.

<sup>2)</sup> id. p. 1. "The name of a magazine or the name and colour of an omnibus are species of trade-marks."

<sup>8)</sup> Bu einer engeren Auffassung neigen die ameritanischen Gerichte, Die in der Regel die trade-mark nur bann ichuten, wenn biefelbe ben Ramen bes Gewerbetreibenden enthält. Upton p. 99, 137. The Amoskeag manufacturing Co vs Spear: A name, mark, letter, device or symbol, adopted as a designation for merchandise, must contain within itself, in some form a distinct declaration to the public, that he who adopts it, is the manufacturer of the thing designated — as a fundamental condition to the protection of the law in it's exclusive use as a trade-mark." Ebenjo Stokes vs Landgraff, Sup. Court of New-York (p. 140). Doch werden noch andere Marten gefdutt, wenn biefelben nachweislich als Zeichen eines bestimmten Produzenten bekannt sind: "Upton p. 199. Sup. Court. New-York 30. VI. 60. "The right does not become established until the trade-mark be so often used, and so long employed, exclusively and uninteruptedly, as to create the presumption that everybody would know and aknowledge that it was the distinctive badge of the plaintiff's ownership, and that the use of it by any one, must have been intended to deceive purchasers." Bgl. auch Upton p. 211. Clark vs Clark p. 145.

<sup>4)</sup> Ludlow and Jenkins p. 15.

Während Klagen auf Unterlassung in der liberalsten Weise stattgegeben wird, scheinen die englischen und amerikanischen Richter bei der Schadenssesssessung ziemlich streng zu versahren, in den allerseltensten Fällen wird der Beklagte zu einer Entschädigung verurteilt. Der dies allerdings der Fall ist, werden die Entschädigungssummen derart hoch gegriffen, daß sie mehr den Karakter einer Buße wie einer Schadloshaltung haben. )

Neben dem nach allgemein rechtlichen Grundsätzen gewährten Schutz besteht in England seit dem 25. August 1883 ein neues Markengesetz, welches die Materic in ebenso vortrefslicher wie einsgehender Weise regelt, ohne für diejenigen Fälle, wo es sich als unzureichend erweisen sollte, den gemeinrechtlichen Schutz irgendwie zu beschränken. Wehr im Interesse der Käuser wie der Mitbewerber erlassen erscheint das Gesetz vom 23. August 1887 über die Andringung täuschender Marken auf Waren, welches jedoch ebenfalls in erheblichem Maße geeignet ist, unehrlichen Wettbewerd zu verhindern. Außerdem ist bereits seit 1863 jede Art der Ansmaßung von Auszeichnungen untersagt.

Auch in Amerika besteht seit einigen Jahren ein Markengeset, das jedoch nur wenige allgemein gehaltene Bestimmungen gibt, daneben in Sect. 10 ausdrücklich die Anwendbarkeit des gemeinen Rechtes betont.

# § 4. Deutschland.

Verhältnismäßig jungen Datums ist der Rechtsschutz gegen u. W. in Deutschland. Obwol in den größeren deutschen Staaten

<sup>1)</sup> Ludlow and Jenkins p. 42. "The practical difficulty both in taking the account and in assensing the dammages is great", bgl. ferner Leather cloth Company v. Hirschfield: "in the absence of evidence it could not be assumed that the amount of goods sold by the defendant under the trade-mark would have been sold by the plaintiff's, but for the defendants unlawfull use of the mark."

<sup>2)</sup> So wurden fürzlich die Central News, deren Korrespondent behauptet hatte, die Reuterschen Depeschen über den chinesisch-japanischen Krieg seien Schwindel, zu einer Entschädigung von 500 £ (10000 Mart) verurteilt. G.R.

<sup>8)</sup> Bgl. ferner ben Auffat v. C. S. P. Inhülfen G.R. II. 234 ff.

allgemeine Bestimmungen bestanden, die den Art. 1382 C. C. im wesentlichen entsprachen, obwol dieser Art. 1382 selbst noch in großen Teilen des deutschen Reiches in Kraft war, haben die Gerichte, voran das Reichsgericht, ) es wiederholt in entschiedenster Weise abgelehnt, auf Grund dieser Bestimmungen zu verurteilen; der mit Eiser und Ausdauer geführte Federkrieg namhaster Juristen ist dagegen ohne seden Ersolg geblieben. Erst der Erlaß neuer, umfassender Sondergesetze hat dem Gewerbe den Schutz gebracht, dessen es dringend bedurfte.

Die Vorschriften über Schuldverhältnisse aus unerlaubten Handlungen konnten auf die Handlungen des unlauteren Wettbewerds deshalb eine Anwendung nicht finden, weil in Deutschland,
anders wie im Gebiet des romanischen und angloamerikanischen
Rechtes, ein Privatrecht der Person an ihrem Namen und ihren
sonstigen Bezeichnungsmitteln nicht anerkannt war. Wer also in diesen
Besitzstand eingriff, verletzte allerdings schutzwürdige Interessen,
aber keine anerkannten Rechte, machte sich somit keiner, eine Entschädigungspflicht nach sich ziehenden rechtswidrigen Handlung
schuldig. Dieser Zustand war zu bedauern, aber der Rechtsprechung
sehlte die Macht und die Ausgabe, daran etwas zu ändern. Nur
der Gesetzgeber konnte verbessern, was der Gesetzgeber versäumt hatte.

Auch das Markengesetz von 1874 brachte hierin keine Aenberung, denn es schuf — ganz anders wie in Frankreich, wo es lediglich als Steigerung längst anerkannter Individualrechte erschien in dem Schutze der Warenbezeichnungen eine vollkommen neue,

<sup>1)</sup> R.G.C. 2. VII. 86. Prozeß ber "schwarzen Hanb" (kaiserl. Tabaksmanusattur Straßburg) R.G.C. II. Sen. 14. II. 82 Bb. 6 p. 75. "Dabei ist
zu beachten, daß nach dem in Deutschland geltenden Rechte nicht, wie z. B.
in Frankreich, dem Gewerbetreibenden auch Schutz gewährt ist gegen betrügliche Nachahmung sonstiger Kennzeichen seiner Waren, vielmehr abgesehen
von der Firma das Warenzeichen das einzige Mittel ist, um sich gegen ein
illegales Verhalten der Konkurrenten zu schützen." Bgl. ferner R.G.C. Bb.
3 p. 69 II. Sen. 30. XI. 80. R.G.C. Bb. 18. p. 93 13. XI. 86. Von Urteilen
anderer Gerichte sind zu erwähnen Baher. Oberstes Landesgericht 21. I. 93.
Zeitschrift für gewerbl. Rechtsschutz und Urheberrecht Bb. II. p. 286. Obers
Landesgericht Frankfurt a. Wain. 2. Civ. Senat N. II, 87. Seufferts
Archiv Bb. 42 p. 452.

bem gemeinen Rechte unbekannte Einrichtung. 1) Somit liegt auf ber Hand, daß dieses Gesetz nur nach seinem Wortlaute Anwendung finden konnte, nicht aber, wie dies Kohler verlangte, zur Grundslage einer rechtsbildenden Rechtsprechung werden durfte.

Nicht gegen die Rechtsprechung, sondern gegen das Gesetz mußte sich die Polemik wenden, denn dieses war ein wenig glücklicher Versuch gewesen, seine Behandlung der Materie hatte dem u. W. geradezu die Wege gewiesen, unter dem Schein des Rechtes seine dunklen Pfade zu suchen.

Hier hat das neue Gesetz von 1894 in erheblichem Maße Wandel geschaffen. Allerdings besteht ja der bedenklichste Grundsatz best alten Gesetzes, wonach einzig und allein der Vorrang des Eintrags, ohne Rücksicht auf tatsächlichen Besitztand, für das Zurechtbestehen eines Zeichens entscheidend ist, formell auch heute noch. Aber durch die Bestimmung in § 9 Ziff. 3 des genannten Gesetzes erscheint derselbe doch wesentlich abgeschwächt. Denn wenn auch ein Zeichen, das sich bislang im Besitze eines anderen besandstür eine Person rechtswirksam eingetragen werden kann, so steht doch diesem nach der genannten Bestimmung die Möglichseit offen, das Zeichen wegen Täuschungsgesahr anzusechten.

Außer dieser Verbesserung gewährt das neue Gesetz nunmehr auch gewissen nicht eingetragenen Warenkennzeichen Schutz, sofern dieselben im Verkehr bekannt sind. Zwei Jahre später wurde das Gesetz zur Bekämpfung des u. W. publiziert, das sich vor allem wirksame Bekämpfung der unwahren Reklame zur Aufgabe setzte,

<sup>1)</sup> Bgl. das Urteil des R.G.C. v. 13. 11. 86. i. S. C. B. van Houten und Zoon Bd. 18 p. 93. "Das Reichsgeset über den Markenschutz vom 30. 11. 74 beruht weder nach seinem ausdrücklichen Inhalt noch nach seinen geschichtlichen Boraussehungen auf der Anerkennung des Bersehens von Waren mit einem Zeichen als eine an sich, sei es in Rücksicht auf die Geltendsmachung der Individualität oder auf den Besitzstand Rechtsschutz verleihende Bethätigung, für welche die Eintragung im Zeichenregister nur eine erhaltende den Umfang des Rechtes regelnde Bedingung wäre."

<sup>2)</sup> Täuschungsgefahr besteht unstreitig dann, wenn ein Warenzeichen im Berkehr als Zeichen eines Gewerbetreibenden bekannt ist und dann von einem andern für seine Waren verwendet wird. Bgl. R.G.C. I. Civ. Sen. 8. XII. 97. "Direktorskie".

ferner in seinem § 8 wertvolle Ergänzungen des im Handelsgesetzbuch durchaus nicht für alle Fälle ausreichend geregelten gewerblichen Namensschutzes brachte, endlich wirksame straf= und civilrechtliche Bestimmungen gegen jede Form der Geschäftsanschwärzung enthält. Daneben sinden sich noch Borschriften gegen den Berrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen und die Berwertung derselben, soferne sie in unerlaubter Beise erlangt wurden.

Während im Gesetz von 27. V. 96 die civilrechtliche Seite überall in den Vordergrund tritt, und nur an einzelne, besonders schwere Fälle Strafdrohungen geknüpft sind, ist das Warenbezeichsnungsgesetz in allen seinen Bestimmungen zugleich Strafgesetz, ohne jedoch die civilen Ansprüche auf Entschädigung irgendwie zu vertürzen. § 287 der Civilprozesvordnung¹) bietet dem Richter die Möglichkeit, die, gerade in den Fällen des u. W. sehr schwierige Schadenssesststeng unter freier Würdigung aller Umstände nach Recht und Billigkeit vorzunehmen.

Auch wenn durch die betreffende Wettbewerdshandlung ein Schaden nicht eingetreten ist, noch auch ein Strasanspruch erwächst, kann, wenn anders ein künftiger Schaden wahrscheinlich, oder doch möglich ist, der Täter auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

§ 940 ber Civilprozeßordnung<sup>2</sup>) gewährt dem Richter ferner die Befugnis, durch Erlaß einer einstweiligen Verfügung eine sofortige Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes zu erreichen, eine Maßregel, die in den meisten Fällen des u. W. von größter Bedeutung
ist. Deshalb wird dieselbe in § 3 des Geseyes zur Bekämpfung
bes u. W. ausdrücklich erwähnt und ihre Anwendbarkeit auch auf

<sup>1) § 287. &</sup>quot;Ist unter ben Parteien streitig, ob ein Schaben entstanden sei, und wie hoch sich der Schaden oder ein zu ersehendes Interesse belause, so entscheidet hierüber das Gericht unter Würdigung aller Umstände nach freier Ueberzeugung. Bgl. hiezu B.G.B.§ 252 "Der zu ersehende Schaden umfaßt auch den entgangenen Gewinn . . "

<sup>2) § 940. &</sup>quot;Einstweitige Verfügungen sind auch zum Zwede der Regelung eines einstweitigen Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig, sosern diese Regelung, insbesondere bei dauernden Rechtsverhältnissen Abwendung wesentlicher Nachteile oder zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus aus anderen Gründen nöthig erscheint."

biejenigen Fälle ausgedehnt, wo die Boraussetzungen der Civilprozehordnung nicht zutreffen.

Wenn der zur Unterlassung rechtskräftig Verurteilte gleichwol den rechtswidrigen Zustand fortbestehen läßt, bezw. die untersagte Handlung auch nach erfolgtem Urteil weiterhin vornimmt, so kann derselbe nach § 890 der Civilprozehordnung<sup>1</sup>) nach vorgängiger Androhung für jede fernere Uebertretung in Strafe genommen werden, auch wenn die betreffende Handlung an sich eine strasbare nicht war.

Berschiedene Schriftsteller haben darauf hingewiesen, daß seit bem ersten Januar 1900 die Bekampfung des unlauteren Bettbewerbs außer durch die Sondergesete auch aus § 826 des bürger= lichen Gesethuches möglich sei. § 826 bestimmt: "Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatze des Schadens ver-Diese Bestimmung geht allerdings über das bisher in Geltung gewesene Bartikularrecht ber verschiedenen deutschen Staaten wesentlich hinaus, indem sie die Entschädigungspflicht nicht blos an widerrechtliches, sondern auch an ein blos illoyales, gegen Recht und Billigkeit vorstoßendes Verhalten knüpft. Und mit Recht, benn burch ein solches Verhalten wird zwar nicht die Rechtsordnung, wol aber das natürliche Rechtsbewuftsein in empfindlicher Weise Den Grundfäßen der Billigkeit entspricht es, wenn durch ein solches Handeln, das sich auf der schillernden Scheide zwischen Recht und Unrecht bewegt, berechtigte Interessen verlett werden, einen Ersat bes verursachten Schabens zu verlangen.2)

<sup>1) § 890. &</sup>quot;Handelt der Schuldner der Berpflichtung zuwider, eine Handlung zu unterlassen oder die Bornahme einer Handlung zu dulden, so ist er wegen einer seden Zuwiderhandlung auf Antrag des Gläubigers von dem Prozesgericht erster Instanz zu einer Geldstrafe dis zu 1500 Mark oder zur Strafe der Haft bis zu 6 Monaten zu verurteilen. Das Maß der Gessammtstrase darf zwei Jahre Haft nicht übersteigen.

Der Berurteilung muß eine Strafandrohung vorausgehen, welche, wenn sie in dem die Berpflichtung aussprechenden Urteile nicht enthalten ift, auf Antrag vom Prozefigericht erster Instanz erlassen wird."

<sup>2)</sup> Ueber das Bedenkliche einer berartigen Borschrift vgl. oben p. 33 f. Rachdem dieselbe in das Gesetz Eingang gefunden hat, ist es Sache ber

Nun erscheinen ja wol unzweifelhaft alle Handlungen bes u. W. als illoyales, unsittliches Handeln im Sinne bes § 826. Dennoch ist es sehr fraglich, ob die genannte Borschrift nach ihrer gegenwärtigen Fassung geeignet ift, einen erheblichen Teil ber un= erlaubten Wettbewerbshandlungen zu verfolgen. Denn § 826 fest die Entschädigungspflicht blos für vorfähliches Sandeln feft und zwar muß der dolus bes Täters nicht auf Bornahme ber unsittlichen Sandlung, sondern auf Schäbigung einer bestimmten Berson gerichtet sein, es genügt also nicht, daß dem Täter das Unsittliche seiner Handlungsweise bewußt war, wenn er nicht zu= gleich die Absicht hatte, mit derfelben Nachteile für eine bestimmte Berson herbeizuführen. Diese Absicht wird aber in einer großen Bal aller unlauteren Wettbewerbshandlungen nicht vorliegen. Der Mitbewerber hat wol die Absicht, sich zu bereichern, dies auf fremde Roften und auf weffen Roften es geschieht, ift ihm gleichgiltig, durchaus nicht in allen Fällen wird er bie Schädigung eines Mitwerbers bezwecken. 1)

Biel eher wäre eine Bekämpfung des u. W. mit der Fassung des ersten Entwurfes möglich gewesen. Hier bestimmte § 704: "Hat jemand durch eine aus Borsat oder Fahrlässigkeit begangene widerrechtliche Handlung — Thun oder Unterlassung — einem anderen Schaden zugefügt, dessen Entstehung er vorausgesehen hat, oder voraussehen mußte, so ist er dem anderen zum Ersate des Schadens verpslichtet, ohne Unterschied, ob der Umfang des Schadens vorauszusehen war, oder nicht." worauf § 705 fortsährt. "Als, widerrechtlich gilt auch die, kraft der allgemeinen Freiheit an sich erlaubte Handlung, wenn sie einem anderen zum Schaden gereicht und ihre Bornahme gegen die guten Sitten verstößt."

Gerichte, sich möglichst rasch und unzweideutig darüber auszusprechen, wie sie dieselbe anzuwenden gedenken, damit das Gefühl der Rechtsunsicherheit, das eine derartige neue Bestimmung notwendig anfangs erzeugen muß, keinen Boden gewinnt.

<sup>1)</sup> Bgl. Alexander-Ray Berh. p. 147 f. Scherer 230 f. Siehe auch oben p. 27 f.

### § 5.

### Portugal.

Eine ähnlich umfassende Sondergesetzgebung zur Bekämpfung bes u. W. wie das deutsche Reich besitzt seit dem 21. Mai 1896 das Königreich Portugal. Hier ist das gesamte Gediet des gewerblichen Rechtsschutzes in den Rahmen eines Gesetzes gezogen, und to ein in allen anderen Staaten verwickeltes und in den verschiedensten Gesetzen und Gesetzesparagrafen zerstreutes Material in übersichtslicher und einheitlicher Form codifiziert. Das Gesetz umfaßt in 10 Titeln und 237 Artikeln die Gediete des Patentwesens (Tit. II u. III), des Markenschutzes (Tit. IV), des Schutzes der Muster und Modelle (Tit. VII), des unlauteren Wettbewerds [concorrencia desleal] (Tit. VIII) und der Anwensung gewerblicher Auszeichnungen und Anerkennungen (Tit.IV). Hiezu tommt noch eine eingehende Vollzugsvorschrift in 205 Artikeln.

Ms u. W. im engeren Sinn bezeichnet bas Gefet in Art. 201.

- 1. Faliche Bertunftsbezeichnungen.
- 2. Herbeiführung von Berwechslungen mit Schild ober äußerem Ansehen eines Konkurrenzgeschäftes.
  - 3. Angabe eines falschen Fabrikanten auf ben Waren.
- 4. Fälschliche Anmaßung eines auswärtigen Patentes u. bgl. (die Anmaßung eines inländischen ist bereits nach Art. 44 untersagt.)
- 5. Der Gebrauch ber Bezeichnung "nach . . . nach ber Ansgabe . . Shstem . . . u. dgl., wenn hiezu eine Ermächtigung nicht nachgewiesen werden kann und die betr. Erfindung nicht freisaefallen ift.
- 6. Das Bezugnehmen auf Name, Marke ober Firma eines Konkurrenten in der Absicht, die eigenen Waren zu empfelen.
- 7. Das Versehen von Waren mit irgend welchen Bezeich= nungen, die den Anschein erwecken sollen, es handle sich um ausländische.
- 8. Das Eindringen in die Betriebsgeheimnisse eines Mitbewerbers zu Zwecken des Wettbewerbs.
- 9. Das Entfernen der Herkunftsmarke auf einem Erzeugnis und das Erseigen derselben durch eine andere.

Der Bekämpfung unlauterer Wettbewerbshandlungen dienen aber auch die Vorschriften der Titel IV, V u. VI, in denen der Schutz der Namen und Warenzeichen, sowie der Gebrauch von Medaillen und anderen Auszeichnungen eingehend geregelt ist.

Wenngleich die civilen Ansprüche aus den Uebertretungen des Gesetzes überall vorbehalten sind, erscheint dasselbe doch in erster Linie als Strafgesetz und zwar sind neben hohen Geldstrafen — bis zu 500 000 reis') — in den schweren Fällen auch Gefängnissstrafen von 1—6 Monaten vorgesehen. Bemerkenswert ist, daß nicht nur der Schutz der Warenzeichen, sondern auch des gewerbslichen Namens von der erfolgten Eintragung abhängig ist, die nicht nur für Kausseuch, sondern für Gewerbetreibende aller Art vorgeschrieben ist. Auch Auszeichnungen können zum Eintrag ansgemeldet werden, nur dem Besitzer einer eingetragenen Auszeichnung steht ein Entschädigungsanspruch wegen Mißbrauchs derselben durch einen anderen zu.

Auffallenderweise fehlen in dem Gesetz Bestimmungen gegen täuschende Reklame vollständig, in wie weit diese Fälle durch das Strafgesetzuch und das gemeine Recht bekämpft werden, konnte aus dem Werke von Carneiro de Moura wie auch aus dem "Recueil" nicht entnommen werden.

# § 6. Desterreich.

Der einzige namhafte europäische Staat, dem der Begriff des u. W. bis heute noch vollständig fehlt, ist das Kaisertum Desterreich. Zwar hat auch das österreichische Bürgerliche Gesetzbuch in seinem Art. 1295 eine Vorschrift, die dem Art. 1382 C. C. im wesentlichen entspricht. Da aber ein Individualrecht der Person an Name und Zeichen bisher nicht zur Anerkennung gelangt ist, so ist die Bestimmung auf unerlaubte Wettbewerdshandlungen nicht anwendbar und hat auch tatsächlich auf derartige Fälle eine Anwendung nicht gefunden.

<sup>1) 500000</sup> reis = 2268 Mark Reichswährung.

.:

Davon abgesehen sind jedoch Handel und Gewerbe in Desterreich durchaus nicht ohne Schutz. Das österreichische Markengesetz insbesondere könnte, sowol nach seinem Text, als auch nach der geradezu mustergiltigen Interpretation, die es durch das Handelsministerum — in Desterreich die höchste Instanz in Markensachen findet, für Deutschland in mancher Nichtung vorbildlich sein.

Neben dem eigentlichen Markenschutz untersagt § 10 des Markengesetzes den Mißbrauch fremder Namen, Firmen, Wappen oder Geschäftsbezeichnungen zur Warenbezeichnung; § 46 der Geswerbeordnung verbietet den Gebrauch dieser Bezeichnungsmittel zur Kenntlichmachung der Betriebsstätte oder Wohnung eines Gewerbetreibenden, sowie in sonstigen Veröffentlichungen; § 49 des gleichen Gesetze untersagt ferner unter gewissen Voraussetzungen den unbefugten Gebrauch von Auszeichnungen. Endlich gewährt noch § 27 des Handelsgesetzbuches dem durch unberechtigten Gesbrauch einer Firma verletzen Anspruch auf Unterlassung und Schadensersaß.

Für Schadensersattlagen läßt — eine unerläßliche Boraussetzung bei allen auf Namens- und Zeichenverletzung gegründeten Ansprüchen — § 273 der neuen österreichischen Civilprozeßordnung die freie richterliche Beweiswürdigung in vollem Umfange zu.¹) Bereits das alte Handelsgesetzbuch und das Markengesetz von 1890 hatten dem Richter bei der Schadensfeststellung einen ziemlich weiten Spielraum gelassen, doch hatte die Erfahrung gezeigt, daß die Richter mit einer derartigen Sonderbestimmung nichts anzufangen wußten, solange die entsprechende Parallele im gemeinen Rechte fehlte.

Im großen und ganzen geht die österreichische Gesetzgebung annähernd den gleichen Weg, wie die deutsche, auch sie verweist den ganzen u. W. in eine Reihe von Sonderbestimmungen. Der österreichische Gesetzgeber geht seinen Weg langsamer und zögernder als der deutsche, manches, dessen wir uns erfreuen, sehlt dem

<sup>1)</sup> Bgl. Trutter. Das österreichische Civilprozestrecht. Wien 1897. p. 167|168.

Nachbarstaate, aber was er besitzt, ist klar durchdacht und wolsgereift.1)

§ 7.

## Der internationale Rechtsschut.

Den Forderungen von Recht und Billigkeit würde es ent= ibrechen, daß von allen Staaten der rechtliche Schutz gegen u. 28. allen Gewerbetreibenden ohne Unterschied gewährt würde, gleichviel ob sie Einheimische oder Fremde find, ob sie im Inland oder im Ausland ihr Geschäft betreiben. Mit den modernen Grundfägen von der Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetze steht die verhältnismäßige Rechtlofigfeit ber Ausländer, die wie ein Reft aus längst vergangener Zeit noch hier und dort in unsere Tage hereinraat, im schroffen Widerspruch. Auf diesem Standpunkte ftehen benn auch die amerikanischen und zum Teil auch die englischen Gerichte. "In it's adequate protection by the courts" fagt Upton p. 19 , there is no difference between citizens and aliens, nor can it be made a subject of inquiry, how far the courts of the country of the alien complainant afford to the citizens of the country of his temporary domicil that protection which he there seeks. Und er begründet dies ebenso richtig wie schön: "Such an inquiry, it has been truly said, would be derogatory to the dignity of the courts and the country and of the just boast of all free and enlightened communities, that equal and exacte justice is administered to all who invoke it." 2)

<sup>1)</sup> Die Fränkelsche Schrift — 1884 erschienen — entspricht den heutigen Berhältnissen in keiner Weise. Die meisten, damals schwer empfundenen Uebelstände sind heute beseitigt.

<sup>2)</sup> Bgl. auch bas Urteil Taylor v. Carpenter "retaliation in a course of injustice is not a salutary principle to inforce in the administration of justice." Ebenso bas englische Urteil "The Collins Co vs Brown" und The Collins Co vs. Cawen. Upton. p. 19. Wie viel kleinlicher erscheint dagegen das bei Dalloz (Industrie 338) citierte Urteil des "cour de Paris" vom 26. III. 1822: Ein französisches Haus hatte sich die Marken vom 11 tunestischen Fabrikanten zum Bertrieb seiner Feze in den Orient eintragen lassen. Seine Klage gegen eine andere Firma wegen Wisbrauch dieser Marken wurde abgewiesen, aber nicht etwa, wie zu erwarten wäre, (wie dies in England in analogen Fällen stells geschehen ist), weil eine deceptive Marke

Wenn gleichwol von den meiften Staaten Ausländern nur berjenige Rechtsschutz gewährt wird, den die eigenen Bürger in dem betreffenden Staate genießen, so geschieht dies in dem wolverstandenen Interesse dieser. In der Politik mar es allezeit ein undankbares und unfruchtbares Unternehmen, mit Ibealen zu arbeiten, hier müssen etische und moralische Erwägungen zurücktreten vor der rauen Wirklichkeit, die gebieterisch erheischt, vor allem die eigenen Intereffen voll zu mahren. Das eigene Intereffe verlangt aber, daß eine so wertvolle Baffe, wie die Retorsion nicht aus der Hand gegeben wird. Nur dadurch, daß der Schut des Ausländers von einer gleichen Rechtssicherheit des eigenen Bürgers in jenem Lande abhängig gemacht wird, können alle Staaten, wenn anders fie ihren Angehörigen die Woltat ber fremden Gefete sichern wollen, gezwungen werden, ihrerfeits an der Ausarbeitung und Bervollfommnung ihrer Gesetzgebung zu arbeiten.

Uebrigens ist die Frage des Schutzes der Ausländer zwischen den meisten Ländern durch besondere Verträge geregelt. Uuf diesem Gebiete ist die bemerkenswerteste Erscheinung die "internationale Konvention zum Schutze des gewerblichen Eigentums" Ausgehend von der Erwägung, daß bei den modernen Verkehrseverhältnissen das Interesse Gewerbetreibenden an seinen Bezeichnungsmitteln, wie auch das Bedürfnis des Patent- und Musterschutzes weit über die Grenzen eines Staates hinausreicht, haben am 20. März 1883 fast sämmtliche namhaften Staaten eine Konvention geschlossen, die den gesamten internationalen Schutz

teinen Anspruch auf Schut hat, sondern mit folgender taratteristischer Begründung: "Attendu qu'il est reconnu pour tous les produits des sabriques françaises de bonnets à l'usage des orientaux qu'ils ne peuvent avoir cours dans le levant, s'il sont revêtus de signes qui rapellent leur véritable origine, et si au contraire, ils ne portent pas l'estampille et la marque de quelque sabricant de Tunis, que cette nécessité pour le commerce français, d'imiter les marchandises tunisiennes et d'appliquer à ses produits les marques des fabricants étrangers, oblige en même temps à choisir les noms et les marques de ceux de ces manusacturiers qui sont les plus estimés des orientaux....

<sup>1)</sup> Bgl. Handwörterbuch ber Staatswiffenschaften I Suppl. p. 642 u. 860.

bes sog. gewerblichen Eigentums auf einheitlicher Basis regelt. Leider konnte der Beitritt Deutschlands zu dieser Convention bisher nicht erzielt werden. Doch sind diesbezügliche Verhandlungen berzeit im Gange und ist dringend zu wünschen, daß dieselben sich nicht — wie schon mehrmals zerschlagen.

<sup>1)</sup> Wie überhaupt die Reciprozität in Deutschland etwas im Argen liegt. So ist beispielsweise dieselbe auf Grund des § 16 des Gesetzes zur Bestämpfung des u. B. dis heute noch keinem fremden Staate zugestanden, wenigstens ist eine diesbezügliche Bekanntmachung im Reichsgesetzlatt bislang nicht erschienen.

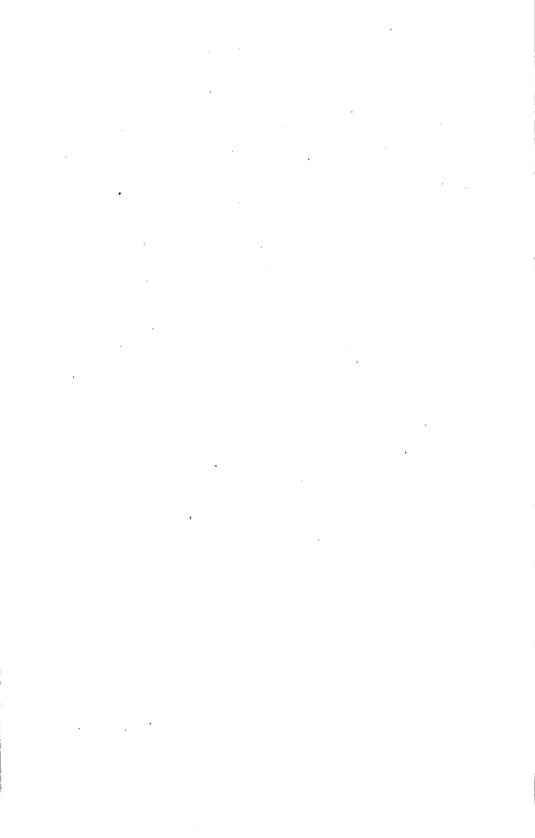

# Besonderer Teil.

Der unlautere Weitbewerb in seinen verschiedenen Erscheinungsformen und ihre Bekämpfung hauptsächlich durch das deutsche Recht.

An die Erörterung über die allgemeinen juristischen Grundslagen des u. W. und seine Behandlung im Recht reiht sich zum Schlusse noch eine kurze Besprechung der mannigsachen praktischen Erscheinungsformen, eine Untersuchung darüber, in wie weit das geltende Recht befähigt ist, den Feind in allen seinen Gestalten zu bekämpfen. Sine derartige Darstellung macht natürlich keineswegs Anspruch auf annähernde Vollständigkeit: Sache der Kommentare ist es, jeden Buchstaden des Gesetzes mit prüsender Lupe zu betrachten. Der Zweck dieser Darstellung ist, ein kurzes und überssichtliches Bild dessen zu geben, was heute der Sprachgebrauch unter dem Sammelnamen u. W. zusammenfaßt.

Hiebei wird es sich empfelen, die bereits oben angebeutete Einteilung aufrecht zu erhalten und demgemäß im ersten Teil den u. W. durch Berletzung von Individualrechten bestimmter Mitbewerber, im zweiten sodann den u. W. durch Verletzung der vom Gesetze vorgeschriebenen Wahrhaftigkeit im geschäftlichen Verskehr zu behandeln. 1)

<sup>1)</sup> Die meisten von anderen Autoren vorgeschlagenen Einteilungen bezehen den Fehler, den Begriff des u. W. zu weit zu fassen, insbesondere die Ueberschreitungen des Rechtes der freien Arbeit mit den Handlungen des u. W. zu vermengen. So werden zalreiche, teils unsittliche, teils widerrechtliche Handlungen unter diesen Namen vereinigt, denen jeder innere Zusammenhang sehlt und dadurch die Systematik in empfindlichster Weise gestört. Die meisten dieser Einteilungen haben denn auch am Schlusse einen Abschnitt ohne eigentliche Ueberschrift, in dem alles zusammengebracht wird, was an anderer Stelle keinen Platz sindet. Bzl. Ballotton p. 53, edenso Bert, Alexander-Katz p. 11. Id. Verh. p. 129. Schuler p. 91. richtig Barbier p. 32 zu eng dagegen Giannini p. 180, der nur den Mißbrauch von Name und Bezeichnungsmittel für u. W. hält.

### 1. Capitel.

# Der Schutz des Namens und der sonstigen Geschäftsbezeichnungen.

§ 1.

Der Namensschut im allgemeinen.

Bon allen Mitteln, die dem Gewerbetreibenden zur Hervorshebung seiner Persönlichkeit im gewerblichen Wettkampf dienen, ist der Name bei weitem das wichtigste. Unter seinem Namen ist der Geschäftsmann im Kreise seiner Kunden bekannt, unter ihm gehen seine Waren in die Welt hinaus, sein Name prangt über der Türe des Geschäftes und an ihm hängt die Kundschaft und damit der Gewinn desselben, der Ertrag seiner Arbeit. So wird er in seinem Namen in seinen wichtigsten Interessen geschützt, und am empfindlichsten, am unmittelbarsten trifft ihn die Konkurrenz da, wo sie in dieses Heiligtum eingreift, wo sie die Grenzen der Persönlichkeit zu verwischen und dadurch mit von ihrem Ruse zu zehren sucht.

Wenn schon das Individuum an sich im Genusse seines Namens vollen Schutz gegen jede Störung genießt, 1) so erfährt dieser Schutz für den Gewerbetreibenden in den Handelsgesetzen fast aller Staaten nach besondere eingehende Regelung und vielfache Steigerung. In Deutschland wird hiebei unterschieden zwischen Kausleuten im Sinne des § 1 des Handelsgesetzbuches und Gewerbetreibenden schlechthin. Während für erstere die Verpflichtung besteht, eine in den Handelsregistern eingetragene Firma zu führen, die dann

<sup>1) \$3.69.89. § 12.</sup> 

auch ben Schut des Handelsgesethuches genießt, 1) find die anderen Gewerbetreibenden, die einfach unter ihrem bürgerlichen Namen ihr Geschäft betreiben, nach Handelsrecht schutlos?), werden jedoch durch die Bestimmungen des Warenbezeichnungsgesetzes?) und des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs.4) gegen jede Art von Anmaßung ihres Namens geschützt.

<sup>1)</sup> H.G.B. § 37 Abs. 2. "Wer in seinen Rechten dadurch verletzt wird, daß ein anderer eine Firma unbefugt gebraucht, kann von diesem die Unterlassung des Gebrauchs der Firma verlangen. Ein nach sonstigen Vorschriften begründeter Anspruch auf Schabensersas bleibt unberührt."

<sup>2)</sup> In Frankreich und ebenso in Belgien und den Niederlanden besteht biefer Unterschied nicht, hier ift bas Zustandekommen einer giltigen raison de commerce weder durch Art und Umfang des Geschäfts noch durch sonstige gesehliche Borschriften bedingt. Schutz gegen Migbrauch eines Namens ober einer Firma wird nur auf Grund bes Art. 1382 C. C. gewährt. Nach Schweizer Obligationenrecht bat jeber, ber fich burch Bertrage verpflichten tann, bas Recht, fich und feine Firma im Sanbelsregifter eintragen zu laffen, eine Bflicht dazu besteht indes nur für Bolltaufleute. (Art. 868 u. 876 O.R.) In Danemart besteht ebenfalls ber Unterschied zwischen Raufleuten und einfachen Gewerbetreibenden, nur erstere genießen ben umfangreichen Schutz bes Art. 10 bes Gefetes v. 1. III. 89. In Italien find die Namen aller Gewerbetreibender durch das Markengeset v. 30. VIII. 68 Art. 5 und 12 und durch cod. penale Art. 295 u. 296 gegen Wigbrauch geschützt. In Bortugal ist laut Geset v. 21. V. 96 jeder Gewerbetreibende befugt, seinen Namen als Firma eintragen zu laffen. Gine Berpflichtung biezu befteht für niemand, doch tritt der Schut ber Art. 127-30 nur für eingetragene Firmen ein.

<sup>5)</sup> Ges. zum Schutz ber Warenbezeichnung § 14. "Wer wiffentlich ober aus grober Fahrläfigkeit Waren ober beren Verpackung ober Umhüllung, ober Untündungen, Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen ober bergleichen mit dem Namen oder der Firma eines anderen oder mit einem nach Maßgabe bieses Gesetzes geschützten Warenzeichen widerrechtlich versieht oder dergleichen widerrechtlich gekennzeichnete Waren in Verkehr bringt oder feilhält ist dem Verletzen zur Entschäbigung verpssichtet.

Hat er die Handlung wissentlich begangen, so wird er außerdem mit Gelbstrafe von 150—5000 Mark ober mit Gefängnis bis zu 6 Monaten bestraft . . .

<sup>4)</sup> Gef. v. 27. V. 96. § 8. "Wer im geschäftlichen Berkehr einen Namen eine Firma, ober die besondere Bezeichnung eines Erwerbsgeschäftes, eines gewerblichen Unternehmens oder einer Druckschrift in einer Weise benutzt, welche darauf berechnet und geeignet ist, Berwechslungen mit dem Namen, der Firma oder der besonderen Bezeichnung hervorzurufen, deren sich ein anderer

Doch auch für Volltaufleute erstreckt sich der Schutz des H.B. nur auf den Gebrauch des Namens als Firma, also zur Unterzeichnung und zur Eingehung und zum Abschluß von Geschäften. Für jeden anderen Gebrauch des Namens, also besonders zur Geschäfts- und Warenbezeichnung greisen wieder die Bestimmungen der genannten Gesetz Platz.

Den unbefugten Gebrauch eines fremden Namens zur Warenbezeichnung haben bereits seit langem die Gesetzgeber der meisten Staaten beachtet und daran nicht nur civil- sondern auch strafrechtlichen Schutz geknüpft.) Seit dem Inkrafttreten des Warenbezeichnungsgesetzes kann dieser äußerst bedenklichen Form des u. W. auch in Deutschland in wirksamster Weise begegnet werden, nachdem bereits das Gesetz von 1874 sich in seinem § 14 gegen diese Form des u. W. gewendet hatte. —

### § 2.

# Der Schut bes Erfinbernamens.

Unter Umftänden kann der Gebrauch des gewerblichen Namens einer Person anderen, die den gleichen Gegenstand erzeugen, recht=mäßig zustehen, ohne daß die eigentlich berechtigte Person im Stande wäre, dies zu verhindern. Es ist der nicht allzuseltene Fall, wo der Name des Ersinders und langjährigen alleinigen Darstellers eines Erzeugnisses sich so enge und notwendig mit diesem selbst verknüpft hat, daß eine Bezeichnung der Ware anders als mit dem Namen des Ersinders nicht mehr möglich ist. Wenn die Ersindung freigefallen ist, so wäre es wünschenswert, daß auch den anderen, die sich nunmehr auf die Darstellung des Gegenstandes wersen, gestattet wäre, das Ding mit seinem Namen zu bezeichnen,

befugter Beise bebient, ist biesem zum Ersat bes Schabens verpstichtet. Auch kann ber Unipruch auf Unterlassung ber mißbräuchlichen Art ber Benutzung geltend gemacht werben."

<sup>1)</sup> Französ. Ges. v. 28. VII. 1824. Code pénal belgue Art. 191. Dänisches Markengeset v. 11. IV. 1890 Art. 12 u. 13. Portugies. Ges. v. 21. V. 96 Art. 127 – 30. Codice penale italiano Art. 295 u. 296.

<sup>2)</sup> Bgl. Bert p. 36. Wenn bies ber Fall, ift Tatfrage, in einem Land ist oft ein Name notwendige Bezeichnung geworden, ber in dem anderen

unter dem es bekannt und beliebt ist; doch wäre dies natürlich nur bann statthaft, wenn der Name wirklich zur notwendigen, unent= behrlichen Bezeichnung geworden ift,1) in allen anderen Fällen bleibt das Recht des Erfinders an seinem Namen auch nach dem Erlöschen des Batentschutzes ungeschmälert bestehen.2) In Deutschland genießt der Erfindername selbst bann, wenn er notwendige Bezeichnung geworden ift, unbedingten Schut, was nicht ohne Bebenken für die Freiheit der Industrie erscheint. Das Gesetz aewährt dem Erfinder eine Frift, in der er die Früchte seiner Erfindung ziehen kann, nach Ablauf derfelben macht die AUgemeinheit, in deren Interesse die Erfindung in erster Linie gemacht gilt, ihre Rechte an derselben geltend, der Erfinder hat sein ausschliefliches Recht verloren, und es ist unbillig, wenn nun seinen Ronfurrenten der Vertrieb des freigewordenen Artifels dadurch erschwert wird, daß ihnen der Gebrauch des Namens untersagt wird, der allein zur Bezeichnung der Ware dient. Allerdings befindet fich der Erfinder den neuen Herstellern gegenüber immer noch in der vorteilhaften Lage des langjährigen, bewährten Erzeugers, er fann sich als solcher einen Kundenfreis erworben haben, in den durch unlautere Handlungen sehr wol ein Eingriff begangen werden fann. Es ift beshalb auch bann, wenn ber Name bes Erfinders gebraucht werden darf, mit der allergrößten Sorgfalt darauf zu sehen, daß demselben nicht in unlauterer Beise Kon-

seinen individuellen Karakter behalten hat. So genießt der Name Liebig in Frankreich vollen Schutz, es darf sogar kein Extrakt "d'après les procédés de M. Liebig" verkauft werden, (Paris 12. I. 74, ebenso in Belgien Brüssel 4. I. 87), wogegen derselbe in England (vgl. R.G.C. Bb. 40 p. 62 ff.) und Deutschland (Ob.L.G. Hamburg 25. III. 92. G.R. III p. 344) als notwendige Bezeichnung gilt. Bgl. auch Giannini p. 99 App. Milano 28. VII. 32. Cass. Torino 7. VIII. 83. (Christosle.) Upton p. 112 (Thomson vs Winchester id. p. 119 (Morisson).

<sup>1)</sup> Bgi. Mart p. 10. Mais ce caractère de dénomination nécessaire ne doit être admis qu'avec une extrême réserve et seulement dans des circonstances qui ne laissent aucun doute." Ebenso Ballotton p. 76.

<sup>2)</sup> Unrichtig deshalb die ameritanische Entscheidung Conham vs Jones (Velno's vegetable Syrup.) Upton p. 24 "as the plaintiff had no exclusiv right in the medicin, it was a necessary consequence (!), that he could have none in the use of the name."

kurrenz gemacht wird, insbesondere ist der Schein zu vermeiden, als würde die mit dem Erfindernamen bezeichnete Ware tatsächlich von diesem erzeugt.<sup>1</sup>) Doch ist es wol in jedem Falle als statthaft zu erachten, zur Bezeichnung einer freigefallenen Ersindung den Namen des Ersinders in der Weise zu benützen, daß man angibt: System . Nach dem Versahren von . . u. dgl., sofern natürlich nicht die erläuternden Worte im Verhältnis zum Ersindernamen so zurücktreten, daß sie leicht übersehen werden können.<sup>2</sup>) Die französische Rechtsprechung bezeichnet auch diesen Gebrauch eines fremden Namens als unzulässig,<sup>3</sup>) getreu ihrem Grundsat: jede, auch wahrheitsgemäße Bezugnahme auf einen Mitbewerber ist unstatthaft.

# § 3.

## Der Schut bes Pfeudonyms.

Naturgemäß wird rechtlicher Schutz zunächst nur dem rechtmäßigen, bürgerlichen Namen der Person gewährt, dem Namensrecht entspricht eine Namenspflicht, wer diese verletzt, kann in keiner Weise Anspruch darauf machen, in dem ihm nicht zustehenden und demgemäß seine eigentliche Funktion: Bezeichnung der Persönlichkeit, nicht, oder nur mangelhaft erfüllenden Namen geschützt zu werden. Nun hat sich in gewissen Kreisen der Gebrauch herausgebildet, nicht in allen Fällen des Lebens unter seinem wirklichen Namen aufzutreten. Künstler und Litteraten, die die öffentliche Kritik scheuen, Bühnenangehörige, denen Familienrücksichten den Gebrauch

<sup>1)</sup> Bgl. Lublow und Jentins p. 52 "any subsequent dealer may, it seems, use this name, provided he does not lead the public to believe that the article in which he deals has been made or sold by the original inventor or his trade successors and does not call his manufacture the only genuine article." Urteile: Ebelsten v. Bid und Stotes v. Landgraff. Ebenso Muart p. 18. Cass, 31. I. 60, 16. IV. 78. Seine 13. I. 43, 28. X. 44. 24. IX. 65. Lyon 4. XII. 67. Borbeaux 26. II. 73. Balloton p. 77/78. R.D.S.G. Sen. I. 13. XII. 78. Trib. comm. Gens. 4. VIII. 90.

<sup>2)</sup> Bgl. Rohler, Martenschutz p. 154.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Allart p. 18. Rouen 27. III. 62. Paris 12. I. 74. Cass. 15. IV. 78. Trib. civ Bordeaux 2. III. 85. Richtiger die italientschen Gerichte. L. II p. 110. App. Milano 28. VII. 82. Cass. Torino 7. VIII. 83.

ihres wahren Namens verbieten, treten unter einem freigewählten Bseudonym in die Deffentlichkeit. Da der Zweck dieser namens= änderung durchaus kein verbotener ift, und auch sonst sich kaum etwas dagegen erinnern läßt, so gilt das Annehmen eines Bseudonoms in den bezeichneten Fällen als vollkommen zulässig. Wenn nun eine Berson sich unter ihrem Künstlernamen Ehre und Anfehn erworben hat, fo tann burch ben Migbrauch besfelben für allerhand minderwertige Leiftungen nicht nur sein Ansehn empfindlich geschädigt werden, sondern es kann geradezu die Zugkraft bieses Namens dazu dienen, minderwertigen Leiftungen und Erzeugniffen Bulauf und Absatz zu verschaffen: es kann ein Fall des u. 28. vorliegen. Es ift beshalb burchaus ben Bedürfniffen bes Lebens entsprechend, wenn die französische Rechtsprechung in diesen Källen, soweit nicht das Geset vom 9. II. 1895 Blat greift, auf Grund bes Art. 1382 wegen Migbrauch eines Pseudonyms Rlage auf Schabenserfat zuläft. 1)

Rein Grund besteht dagegen, auch dem Gewerbetreibenden die Wahl eines derartigen Pseudonyms zu gestatten und demselben rechtlichen Schutz zu gewähren.<sup>2</sup>) Es ist kaum anzunehmen, daß hier für die Wahl besselben ein anderer Grund besteht, als der, mit einem bestehenden Geschäft Verwechslungen herbeizuführen.<sup>5</sup>) Denkbar wäre höchstens, daß sich im Verkehr ohne Zutun des

<sup>1)</sup> Bert p. 46. "Un pseudonyme constitue . . une propriété comme le nom véritable" Trib. comm. Seine 17. VII. 67. Paris 30. XII. 68. Allart p. 41. Paris 12. XII. 57. Tournachon. Trib. civ. Seine 13. IV. 66. Paris 9. XI. 64. Trib. comm. Bordeaux. 11. III. 85. "Artiste Tronc." Giannini p. 83 ff. App. Venezia 17. I. 84.

<sup>2)</sup> Wie dies in Frankreich tatsächlich geschieht: vgl. Allart p. 40. "Nul doute que la loi ne protège cette appellation, ce pseudonyme qui est devenu le véritable nom commercial de l'industriel ou du négociant. Trib. comm. Seine 26. II. 57. Paris 30. XII. 68. 5. XI. 55. Thomas: In diesem Fall wird das Pseudonym sogar gegen den richtigen Namen des andern geschützt.

<sup>8)</sup> Bgl. Kohler, Markenschutz p. 121. "Die Annahme von Pseudonymen im Berkehr ist nicht zu begünstigen, solche Pseudonyme sind geeignet, irre zu leiten, über die Person zu täuschen, ilusorische Erwartungen zu erregen — und die Romantik des Pseudonyms in der Kunst paßt in keiner Beise für's Geschäftsleben."

Geschäftsmannes ein Spitname herausgebildet hätte, der allmälich zur Bezeichnung des Geschäftes geworden ist, im allgemeinen aber soll nach dieser Richtung der Grundsatz der Firmenwahrheit nicht durchbrochen werden. Daß dagegen im deutschen Recht auch die Pseudonyme von Schriftstellern, Künstlern und Artisten schutzlos sind, ist zu bedauern.

#### **§ 4.**

Der Schut fonftiger Beichaftsbezeichnungen.

Wenn bem Raufmann nicht gestattet sein soll, seinen Ramen burch ein Bseudonym zu ersetzen, so kann ihm doch nicht verwehrt werden, neben dem Namen zur weiteren Bracisierung und hervorhebung besselben auch noch eine andere individuelle Bezeichnung für sein Geschäft zu mählen.2) Gine solche Bezeichnung kann, wenn fie eigenartig ift, die Aufmerksamkeit des Bublikums in höherem Grade auf sich lenken, wie der Name, mit dem sich keine besonberen finnlichen Vorstellungen verknüpfen. Inschriften, wie "zur golbenen 9", "zum Kleiderpascha", "a la botte rose" prägen sich dem Gedächtnis der Käufer rasch und sicher ein, durch ihre Nachahmung tann in erheblichem Make schäblicher Wettbewerb gemacht Soweit solche Bezeichnungen von Raufleuten gewählt werden. werben, konnen fie - was übrigens verhaltnismäßig selten geschieht — nach § 18 Abs. 2 H.G.B. als Zusatz zur Namens=

<sup>1)</sup> Nach Ansicht v. Finger (p. 90) und ebenso Müller (p. 166) wäre § 8 geeignet, das Pseudonym zu schützen. Doch spricht dieser § nur von "Ramen" im "geschäftlichen Berkehr" und es erscheint fraglich sowol ob das Pseudonym als Name im Sinne des Gesetzes, wie auch ob künstlerische Leistungen als im geschäftlichen Berkehr zu erachten sind. Hieran wird auch die in der Reichtagsverhandlung zum Ausdruck gekommene gegenteilige Anssicht kaum etwas zu ändern vermögen (Sten. Ber. S. 2185) eher noch könnte in den bezeichneten Fällen eine Klage auf Grund des § 826 B.G.B. Ausssicht auf Erfolg haben.

<sup>2)</sup> Bon der Marke unterscheiden sich derartige Bezeichnungen sehr wesentlich dadurch, daß sie nicht zur Bezeichnung der Waren, sondern vor allem des Geschäftes dienen. Bgl. Allart p. 97. "l'enseigne individualise la maison elle même et empêche de la consondre avec des maisons rivales."

firma eingetragen werben und nehmen dann am Schutze des § 37 Abs. 2 teil. Eine weit größere Bedeutung, wie für die Kausseute haben jedoch berartige Bezeichnungen im Gastwirtsgeswerbe, wo ihr wirksamer Schutz geradezu als Lebensfrage erscheint. Denn hier ist es allgemein Sitte, das Haus nicht mit dem Namen des Wirtes, sondern mit seiner Bezeichnung zu benennen. In diesen, überhaupt in allen Fällen, wo das Handelsgesetzbuch verssagt, gewährt § 8 leider nur civilrechtlich ausreichenden Schutz. () 2).

<sup>1)</sup> Von französischen Autoren wird vielfach die Frage aufgeworfen, welcher Art die Bezeichnung fein muß, um Schutz genießen zu konnen. Die Meisten verlangen Neuheit und Originalität der Bezeichnung. ja auf ber hand, daß die notwendige Bezeichnung eines Geschäftes, wie 3. B. "Schuhmacherei" nicht zu Bunften einer Berfon monopolifiert werden tann. Im übrigen aber ist Driginalität taum erforderlich und auch die Neuheit ein fehr relativer Begriff. Denn wenn beispielsweise an einem Orte noch feine Wirtschaft "jum Ochsen" besteht, so ist biese landläufige Bezeichnung in dem betr. Ort hinlanglich neu, um ichutfähig zu fein. französischen Gerichte schwanken vielfach und es lassen sich aus den Urteilen keine bestimmten Regeln über die Anforderungen aufstellen, die in Frankreich an berartige Bezeichnungen gestellt werben. Bgl. Allart p. 97 auch Finger p. 205. So hat die frangofische Rechtsprechung beispielsweise entschieden, dag eine an sich notwendige Bezeichnung schutsfähig ist, wenn sie in eine fremde Sprache übertragen ift: London dispensary, Paris 20. VI. 59. Lloyd. Paris 15. I. 63. Bodega. Trib. comm. Seine 4. IX. 78. Bezeichnungen wie Librairie Allemande. Trib. comm. Seine 19. I. 66. Maison américaine. Trib. comm. Reims 31. VIII. 60 wurden gefdütt, obwol ihre Inhaber nicht den betreffenden Nationalitäten angehörten. Weiter geben die Schweizer Gerichte, die z. B. "Schweizer Lehrmittelanstalt (H.G. Zürich 12. I. 97) G.R. II. 270 und "Industrie genevoise d'électricité" (Schweizer Bunbesger, 6. III. 97. G.R. II. 328) für ichutfähig ertlärten.

<sup>2)</sup> In Frankreich werden berartige Bezeichnungen auf Grund des Art. 1382 geschützt. Aus der überreichen Spruchprazis der franz. Gerichte mögen einige Beispiele gentigen. vgl. Allart p. 98 f. Au pauvre diable. Douai 31. III. 43. Chantier des couronnes Trib. comm. Seine 17. V. 72. Casé du Palais. Lyon 20. VII. 87. Cave du Medoc. Bordeaux 20 I. 87. Au Sultan. Trib. comm. Seine 7. IX. 56. A la vraie botte rouge. Paris 11. II. 54; in der Schweiz greisen die Bestimmungen des Art. 50. O.R. Plat Irib. Féd. 6. X. 94. Ob. Ger. Zitrich 26. IX. 91. "Bollerei". In England sinden sich einige Urteile in denen Hotelnamen als "trade mark" geschützt wurden: Howart vs Henriques; March vs Billing; im letzten Falle handelte es sich um die übereinstimmende Ausschrift auf Omnibussen. (Upton p. 90).

In einem Falle wird eine freigewählte Bezeichnung geradezu zur notwendigen Firma eines Unternehmens: Aktiengesellschaften und Commanditgesellschaften auf Aktien bilden ihre Firma nicht mit dem Namen einer Person, sondern wählen eine freie, jedoch auf die Art des Betriebs hindeutende Firma (H.G.B. § 20). Diese genießt naturgemäß denselben Schuk, wie der als Firma eingetragene Name, und ist deshalb schon bei der Eintragung darauf zu achten, daß niemand daran gehindert werden kann, sie ebenfalls zu benützen.

§ 5.

U. B. durch Unterdrückung wesentlicher und Her= vorhebung unwesentlicher Bestandteile der Firma.

Es liegt auf der Hand, daß der Eingriff in ein fremdes Individualrecht nicht allein durch plumpe Anmaßung fremder Namen und Bezeichnungsmittel begangen wird, sondern daß nicht minder auch der sich derselben schuldig macht, welcher textlich mehr oder minder verschiedene durch Anwendung sinnlicher Mittel, durch llebereinstimmung von Farbe und Form, durch Hervorhebung unswesentlicher und Unterdrückung wesentlicher Bestandteile, dem Auge so darbietet, daß eine Berwechslung wahrscheinlich, oder auch nur möglich wird. Gerade darin zeigt sich die Findigkeit des u. B., eine möglichst verschiedene Bezeichnung so herzurichten, daß ihre äußere Erscheinung der der nachgeahmten fast vollständig entspricht und doch dem Richter gegenüber behauptet werden kann, es handle sich um eine ganz andere Bezeichnung. So erscheint die Firma:

"X. früher in Firma Y, Kolonialwaren" an sich von der Firma Y wesentlich unterschieden, und doch wird

<sup>1)</sup> Giannini p. 82 will auch ber aller trivialsten und selbstverftandlichsten Bezeichnung Schutz gewähren, boch geht biese Ansicht entschieben zu weit.

<sup>2)</sup> Mont p. 128. "Il arrive rarement que l'enseigne soit copié d'une façon servile et brutale. Le plus souvent en effet le concurrent cherche à masquer son usurpation sous des différences plus ou moins habilement calculés.

<sup>&</sup>quot;Barenbezeichnungsgesets 20. "Die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes wird durch Abweichungen nicht ausgeschlossen, mit denen fremde Namen, Firmen, Zeichen, Bappen und sonstige Kennzeichnungen der Baaren wiedergegeben werden, soferne ungeachtet dieser Abweichungen die Gesahr einer Berwechslung im Berkehr vorliegt."

eine Berwechslung sehr wahrscheinlich sein, wenn X über seinem Laden die Firma in folgender Anordnung anbringt:

X früher in Firma

### Y. Kolonialwaren.

1)

Es muß hier, wie in allen ähnlichen Fällen berückfichtigt werden, daß die Achtsamkeit des Publikuns in der Regel eine geringfügige ist und dasselbe nur den gröbsten, sinnlichen Wahrnehmungen nachzugehen pflegt. An und für sich wäre es allerbings vollkommen richtig, zu sagen: wer nicht aufpaßt, trägt den
Schaden, wenn nicht durch berartige Unachtsamkeit des Publikums
auch dem redlichen Mitbewerber schwerer Schaden erwachsen würde.
Es müssen deshalb alle hierherzälenden Fälle in entschiedener
Weise hintangehalten werden, wozu § 8 des Gesetzes vom 27. V. 96
vollkommen ausreichend erscheint.

Nicht nur durch Nachahmung des schriftlichen Teiles der Geschäftsbezeichnung können Berwechslungen begünftigt werden, in vielen Fällen haben sich die Kunden an die ganze äußere Erscheinung des Ladens, die Farbe des Hauses, der Thürstöcke, die Einrichtung der Auslage gewöhnt. Bei Gastwirtschaften besteht die Bezeichnung vielfach nicht in Schriftzeichen, sondern einer des liebigen bildlichen Darstellung, einem Sterns, einem Tierbild u dgl. Soweit derartige Zeichen in der Absicht angenommen wurden, zum unterscheidenden Merkmal zu dienen, genießen sie unstreitig Schutz auf Grund des § 8, ob aber der Ausdruck "besondere Bezeichnung" auch auf die absichtslos gewählte äußere Erscheinung Anwendung gestattet, scheint fraglich, die Motive enthalten hierüber nichts. <sup>2</sup>) <sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Hierher auch der einigemale vorgekommene Fall, daß ein Individuum, bessen Bornamen mit dem Familiennamen eines anderen übereinstimmte, diesen so hervorhob, daß er als der Familienname erschien: Prot et Cie. (Fabrikanten des Eeau de Lubin) gegen Société Lubin Cordon et Cie. Trid. comm. Seine. 7. VIII. 84. Bert p. 41. Léon c. Léon Dupond. Paris 3. I. 90. Mart p. 35. Gustad Naphtaly gegen Naphtaly Levy, Berner Bundesgericht 6. XI. 97. G.N. III. p. 316. Wo es Handelsbrauch ist, dem eigenen Namen den der Frau beizustügen, kann auch dies ein Mittel sein, Berwechslungen herbeizusstühren. Bgl. Bert. p. 29. G. Naher Nr. 34. Balloton p. 66. Allart p. 36. Julian-Biolet c. Biolet Frères Montpellier 24. XII. 85. Bert p. 43.

<sup>4)</sup> a. A. freilich Finger p. 212.

<sup>8)</sup> Zalreiche französische Urteile haben in ben hieher galenden Fallen

### § 6.

# Die Lehre von der homonymie.

Eines ber schwierigsten Gebiete in ber Bekampfung bes u. 28. ift die Lehre von der Homonymie. Es ist eine unvermeidliche Un= vollkommenheit unseres Namensinstitutes, daß nicht allzuselten zwei Individuen den gleichen Namen führen, eine Unvollkommenheit, die auch durch den Vornamen um so weniger immer wirksam aufgehoben wird, als häufig beide Namen übereinstimmen. Dies machen sich gewisse Gewerbetreibende mit Vorliebe zu Nuten, in zalreichen Källen bedient sich die u. R. ihres richtigen bürgerlichen Namens um Berwechslungen berbeizuführen, sei es nun, daß ein Indivibuum nur beswegen ein Geschäft beginnt, weil es ben gleichen Namen, wie ein bekannter Geschäftsmann hat, ober bag eine Berson in ein schon bestehendes Handelsgeschäft eintritt, um demselben ihren Namen, ber zufällig mit bem eines Mitbewerbers übereinstimmt, zu leihen. Gerade das lettere ift überaus häufig, in manchen Källen wurde eine förmliche Suche nach einem Judividuum angestellt von dem nichts weiter verlangt wurde, als nur ein bestimmter Name. Derartige Berfonen treten dann meiftens nach allerfürzefter Zeit wieder aus, nicht ohne der Gesellschaft ausdrücklich ihre Einwilligung zur Weiterführung bes Namens erklärt zu haben. Auch ist der Fall vorgekommen, daß jemand, natürlich mit fremdem Capital ein Geschäft unter seinem Namen gründete, und dann die Firma, oft schon in den ersten 24 Stunden, weiter übertrug. Die Ueberein= ftimmung der Vornamen wird vielfach in der Weise erzielt, daß ein Bater eines feiner Rinder auf die betreffenden Namen taufen

Klagen auf Grund bes Art. 1382 stattgegeben. Allart p. 106. Trib. comm. Seine 28. VIII. 49. Angers 13. XI. 62. Trib. comm. Seine 16. XI. 50. 17. XI. 37. 17. II. 47. Paris 29. XII. 53. Sert p. 78. Trib. comm Seine 18. V. 32. (Der Confurrent hatte die Hausnummer des andern auch an seiner Türe angebracht.)

<sup>4)</sup> In einem Fuhrunternehmen sind die Omnibusse die Geschäftsstelle und gehört beshalb die Nachahmung der äußeren Erscheinung der Wägen ebenfalls hieher. Bgl. Upton p. 95. Kott vs. Worgan (Chancellor Lord Cottenham); ebenso General omnibus Cie Ld. vs. Hines. Court of Justice Chancery Division 29. IV. 97. G.R. II. 273.

und dieses dann als Firmeninhaber eintragen läßt, während er selbst als Proturist das Geschäft führt. ()

Wie soll sich solchen, ganz offenbar unlauteren Manövern gegenüber das Recht verhalten? Denn unstreitig steht hier Recht gegen Recht, in demselben Maße, wie der ältere Gewerbetreibende einen unleugdaren Anspruch darauf hat, in seinem Namen geschützt zu werden, kann sein Mitbewerber verlangen, nicht an der Führung des seinen verhindert zu werden; dies ist nach der privatrechtlichen Seite des Namens sein Recht, nach der öffentlich rechtlichen Seite des Namens seine unabweisdarc Pflicht. Es ist also unbedingt daran festzuhalten: solange zwei Individuen persönlich beide densselben Betrieb ausüben, kann keinem von ihnen der Gebrauch seines bürgerlichen Namens verwehrt werden.

Wol aber verlangt nicht nur die Rücksicht auf das ältere Geschäft, sondern auch die Ordnung in Handel und Gewerbe, daß vollkommen übereinstimmende Firmen vermieden, gleichlautende nicht in einer Berwechslungen hevorrusenden Art gebraucht werden. Deshalb bestimmt das deutsche Handelsgesetzbuch in seinem § 30. "Jede neue Firma muß sich von allen an demselben Orte oder in derselben Gemeinde bereits bestehenden und in das Handelsregister eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden.

Hat ein Raufmann mit einem bereits eingetragenen Kaufmanne die gleichen Bornamen und den gleichen Familiennamen,

<sup>1)</sup> R.G.C. Bb. 3. S. 121 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. Kohler Wartenschutz p. 137. "Auch im Falle der größten Iloyalitäten darf übrigens dem Beklagten regelmäßig nicht verboten werden
seinen Namen zu führen." Ebenso Ludlow und Jenkins. "It is impossible,
to prevent a man from using his owne name." Bert. p. 32. "Chacun a
le droit de porter son nom, c'est là une propriété donc l'existence est
incontestable." Ebenso Balloton p. 74. Dagegen Blanc p. 213 (cit Bert
p. 32): L'interdiction absolue de se servir d'un nom doit être prononcé
entre ceux la mêmes qui portent le même nom, toutes les fois, qu'il est
démontré qu'ils ne sont entrés dans cette industrie que pour prositer à
l'aide de cette similitude dans les noms de la réputation acquise par leur
homonyme." Bgl. dazu auch die französ. Urteile bei Allart p. 23. Cass,
3. I. 78. Paris 6. IV. 87. 27. VII. 90.

so muß er der Firma einen Zusatz beifügen durch den sie sich von der bereis eingetragenen Firma deutlich unterscheidet." 1)

Welcher Art dieser unterscheidende Zusatz zu sein hat, wird von den Umständen abhängen, in der Regel begnügen sich die Gerichte schon mit ganz geringfügigen Unterschieden.<sup>2</sup>) Während in Frankreich die Unterscheidung gerichtsseitig vorgeschrieben werden kann, steht dem deutschen Richter nur zu, einen Eintrag abzuweisen bezw. auf Löschung zu erkennen, während er nicht besugt ist, verschindliche Vorschläge zu machen. Wird trotz richtigen Eintrags die homonyme Firma dolos gebraucht, oder sind ein oder beide Teile nicht Vollkausseute, die allein eine Firma führen können, so greift auch hier der Schutz des § 8 Platz.

Auch wenn ber Gründer eines Geschäftes nur ein Strohmann war, der die unter seinem Namen eingetragenen Firma in allerfürzester Zeit weiterveräußert, so wird dem Erwerber, sosern der Uebergang in den Formen des Rechtes geschehen ist und der erste Inhaber dasselbe — wenn auch nur ganz kurze Zeit — wirklich be-

<sup>1)</sup> Aehnliche Grundsähe enthält Art. 868 des Schweizer Obligationensrechts; über England vol. Ludlow and Jentins p. 59: "No company can be registered in accordance with the companies Akt of 1862 under a name identical with that of a pre-existing company, or so nearly ressembling it as to be likely to mislead the public."

<sup>2)</sup> So find nach Anficht bes R.G. Bennede & Co. von C. S. Bennede & Co. genügend unterfcieben. R.G.C. Bb. 20 G. 71 ff. Es ware bringend ju munichen, daß hier größere Strenge malten murbe, wie bies g. B. in Frantreich und in ber Schweiz ber Fall ift. hier werben Bufate, wie aine, cadet, Beifügung bes Grundungsjahres u. bgl. verlangt. Bgl. Bert p. 33. Mart p. 30. Baris 20. VIII. 63. 6. II. 65 (maison fondée en . . .) Borbeaux 8. VIII. 66. Amiens 2. VIII. 72. Borbeaux 25. VI. 41. (Charles Jobit & Cie — Louis François Jobit) Dallog. In einzelnen Fällen wurde einem Gewerbetreibenden geradezu ber Gebrauch eines oder mehrerer seiner Bornamen untersagt. Paris 12. VII. 66. "Considéré . . . qu'il appartient aux tribunaux d'interdire à un commerçant d'employer dans son commerce un des noms qui figurent dans son acte de naissance . . . . " Mart p. 21. Seine 12. I. 42. Johann Maria Farina (Dalloz). auch Ballotton p. 69, sowie ben bereits oben cit Fall Guftav Raptaly c. Raptaly Lemy, G.R. III. 316. In England vgl. die Falle Croft vs Day Upton p. 106 u. Burgers vs Burgers id. p. 107.

trieben hat, der Fortgebrauch der zu Recht bestehenden Firma kaum verwehrt werden können. 1)

Wenn es aber in der Rechtsprechung fast aller Länder unbestrittener Grundsat ift, daß dem Gewerbetreibenden, der felbständia auf eigene Rechnung und Gefahr ein Gewerbe betreibt, die Kührung seines Namens nicht untersagt werden kann, so ist dies keineswegs mit derselben Bestimmtheit in den weit zalreicheren Fällen anertannt, wo eine Sandelsgesellschaft zur Firmenbildung den Namen eines Gesellschafters benützt, der mit einem Mitbewerber gleichen Namens ift. Am richtigsten wird wol die weitgehendste Anschauung fein, welche in allen diesen Fällen ohne weiteres verlangt, daß zur Firmenbildung nicht der Name des Homonymen, sondern eines anderen Gesellschafters gewählt werde.2) Denn es ist absolut nicht einzusehn, daß das neue Unternehmen an einem bestimmten Namen ein anderes Interesse nachweisen kann, als eben bas des u. 28. durch Herbeiführung von Verwechslungen.8) Kirmen mit gleichlautenden Namen mögen nach so sorgfältig unterschieden sein, bei der bekannten Unachtsamkeit des Bublikums wird die Möglichkeit einer Berwechslung nie gang ausgeschlossen fein, fie follten baber

<sup>1)</sup> Jeboch allerdings dann, wenn die Gründung des Geschäfts eine rein siktive war, wenn der Gründer niemals irgendwelche, auf den Geschäftsbetrieb bezügliche Handlungen vorgenommen hat. Dann erscheint der Erwerber als Reugründer, und kann demgemäß beansprucht werden, daß er sein en Namen zur Firmenbildung verwende. Bgl. Kohler Markenschuß p. 14 ebenso p. 138 "Rur in einem Falle können die Gerichte auch dieses (den Namen untersagen), in dem Falle nämlich, wo die Bildung der Firma selbst eine tendenziös dolosive war, wo die Firma nicht nur dolosive benüßt, sondern bereits dolosive geschaffen worden ist." Bgl. R.G.C. I. Sen. 8. V. 89 B.W. c. Joh. Faber.

<sup>2,</sup> Bollständig unannehmbar ist die Idee von Giannini p. 140 f. wonach ein Gewerbetreibender, dessen Name mit einer bestehenden Firma identisch ist, zwar das Recht hätte, ihn zur Firmenbildung zu verwenden, nicht
aber ihn auf Ladenschild und Marken zu führen, weil hievon die frühere
Oktupation des ersteren ihn ausschließe.

<sup>8)</sup> BgI. Pouillet Nr. 284. "Lorsqu'il y-a plusieurs associés en nom collectif, rien n'oblige à prendre le nom de tel de ces associés de préfèrence au nom de tel autre". Rohler Martenschutz p. 132 ff. G. Mayer Nr. 19. Mart p. 29. Ballotton p. 75.

vermieden werden, wenn nicht unbedingt zwingende Gründe zu ihrer Duldung bestehen. 1) Unter den frangofischen Schriftstellern und Gerichten besteht die Neigung, ein Berbot, den Namen eines bestimmten Gesellschafters in der Firma zu führen, nur dann auszusprechen, wenn der den Ramen gebende Gesellschafter sich nicht ernstlich am Geschäft beteiligt, wenn sein Eintritt keinen anderen Aweck hat, als ber Gesellschaft die Führung seines Namens zu ermöglichen.2) Häufig ist der Name der einzige Apport solcher Bersonen, dieselben sind am Geschäftsbetrieb und Gewinn in keiner Weise beteiligt, werden vielmehr lediglich mit einer Bauschalfumme abgefunden. Die Unzuläffigfeit einer berartigen Sandlungsweise liegt auf der Hand, es läuft geradezu der Bedeutung bes Namens als individuelles Bezeichnungsmittel zuwider, weun derfelbe an eine Person, der er nicht zusteht, verkauft und verliehen wird.8) Insofern ist den Anhängern dieser Ansicht beizustimmen, die se Form ber Hononymie ist die frasseste, hier sind die schärfsten und entschiedensten Bekampfungsmittel am Blate.

Noch ist eines Falles zu gedenken, der für die nimmermüde Findigkeit der u. Konkurrenz so recht kennzeichnend ist. Gar nicht selten kommt es vor, daß ein neugegründetes Geschäft mit großem Patos verkündet: Bitte mein Unternehmen nicht mit der Firma X zu verwechseln. Natürlich wird hiedurch im Publikum die

<sup>1)</sup> Bgl. R.G. II, Civ. Sen. 22. IV. 96. R. Seelig u. Hille c. Seelig, Hille u. Cie. I. Civ. Senat 11. I. 88. Bb. 22 p. 58. A. W. Haber c. W. u. H. Civ. Sen. 2. 11. 81. Bb. 3 S. 120. M. v. Farina Bb. 7. S. 180 ferner die in G.R. II. 67. cit. Entscheidung des R.G.C.

<sup>2)</sup> So besonders Bert p. 38 f. Noch weiter gehen Calmel und Bedarrides (cit. Maart p. 23) die es unter allen Umständen für untunlich halten den Namen zu verbieten.

<sup>8)</sup> L'individu qui trassque ainsi de son nom ne peut invoquer ni la liberté de l'industrie puisqu'il n'exerce réellement aucun commerce, ni la propriété du nom commercial, puisque la loi ne peut garantir cette propriété qu'autant qu'il en fait un usage loyal et conforme aux habitudes du commerce." Allart p. 23. ebenso Dalloz Nom. Nr. 93 Req. 4. II. 52. Ass. Cliquot. Bgs. auch die Entsch. des Reichs. D. H. v. 22 VI. 72 ferner der Chancery Division London 5. VI. 79. cit. Basotton p. 74 und des Obergerichts Zürich v. 3. II. 82 A. B. Faber c. Schaller.

Meinung erweckt, das alte Geschäft erwehre sich seines neuen Mitbewerbers und unter der Maske der größten Loyalität wird das gerade Gegenteil einer wirksamen Unterscheidung erzielt. Ob sich derartige Kunstgriffe verhindern lassen, muß bezweifelt werden. Der Beklagte wird mit Recht einwenden, eine deutlichere Unterscheidung wäre nicht möglich. Die französischen Gerichte freilich, die jede Erwähnung eines Mitbewerbers für verpönt halten, würsen auch hier nicht versagen.

### 2. Capitel.

# Der Schutz der Marke und der sonstigen Warenbezeichnungsmittel.

§ 1.

Entstehung und Bedeutung der Marke und bes Markenschutes.

Wenngleich der Name naturgemäß immer das erste und wichtiaste Mittel bleiben wird, die Perfonlichkeit zu bezeichnen, sie in ihrem Selbst und in ihren Leiftungen von anderen zu unterscheiben, so ist er boch barum nicht bas einzige Mittel, biesen Zweck zu Der Regel entspricht es ja allerdings, wenn man die Beziehungen von Sachen zu einer bestimmten Person ausbrücken will, diefelben mit ihrem Namen d. h. mit benjenigen Schriftzeichen zu versehen, welche die dem Namen des bezeichneten entsprechende Lautverbindung darstellen. Aber genau derfelbe Aweck kann durch jedes beliebige andere, sinnlich wahrnehm= bare Zeichen erfüllt werden, sofern es beim Beschauen die Borstellung einer bestimmten Person erweckt und so ben durch Schriftzeichen bargestellten Ramen ersett. Die Bezeichnung körperlicher Gegenstände mit einem willfürlich gewählten Zeichen ift sogar jedenfalls weit älter als die mit dem Namen. Denn lange, ebe die Erfindung der Schrift die Möglichkeit bot, jede beliebige Lautverbindung grafisch darzustellen, verlangte es die Unterscheidung

von Mein und Dein, das Eigentum mit einem den Eigentumer anzeigenden Zeichen zu versehen. 1) 2)

Ursprünglich nur ein Sigentumszeichen trat die Marke bald, besonders im gewerblichen Leben, in allen Funktionen des Namens diesem gleichwertig zur Seite, die leichte Verwendbarkeit, die Mög-lichkeit, durch eine geschickt gewählte Marke eine wirksamere und sinnfälligere Unterscheidung zu bewerkstelligen, als durch einen einsachen, oft weit verbreiteten Namen, schaffte der Marke als Herskunfts= und Handelsmarke schon in den frühesten Zeiten kommerzieller Entwicklung große Beliebtheit und ausgebehnte Bedeutung.

Sobald fich aber die Marte eines Raufmannes oder Gewerbetreibenden Ruf und Ansehn verschafft hatte, lag auch die Gefahr nabe, daß gewissenlose Konkurrenz - und solche gab es in der auten alten Reit nicht minder, wie beute - versuchen würde, sie sich anzueignen, ihre eigenen Erzeugnisse unter falscher Flagge fegeln zu laffen. Deshalb genoffen schon im Mittelalter berartige Reichen gegen Mikbrauch und Nachahmung rechtlichen Schut. allerdings, wie dies in jener Zeit bes ftarren Formalismus im Recht nicht anders benkbar, — statt auf dem Wege einer folge= richtigen Beiterentwicklung des dem Namen von jeher gewährten Schutes, in Form von auf administrativem Wege verliehenen Privilegien. Noch weiter von seinen natürlichen rechtlichen Grundlagen entfernte fich ber Markenschutz mit ber Einführung bes besonders im 18. Jahrhundert fast allgemein üblichen Markenzwanges: nicht mehr bas Recht bes Produzenten an feinem freigewählten Reichen wurde geschützt, sondern der Räufer sollte in der Lage sein, die Herkunft jedes Artikels sicher zu erkennen.8) 4)

<sup>&#</sup>x27;) Genaueres über die historische Entwicklung der Marke und des Markenschutzes siehe bei Kohler Markenschutz p. 30—53.

<sup>2)</sup> Bgl. G. Mayer Nr. 58.

<sup>8)</sup> Bgl. Giammini p. 20. J segni, i marchi, spesso obligatori che in questa condicione di cose accompagnano i prodotti mirano a garentire il publico, a dar modo allo stato, di verificare, se i regolamenti erano stati osservati, a proteggere la corporatione contro gli usurpatori dei suoi diritti di monopolio e finalemente sono un mezzo di levar tributi.

<sup>4)</sup> Ein Zustand, auf ben Wermert allen Ernstes zurückgreifen will; bieser Autor glaubt in ber obligatorischen Herfunftsbezeichnung des Panacee gegen allen u. W. gefunden zu haben.

§ 2.

Die wichtigsten juriftischen Grundlagen des Martenschutes und ihre Unwendung im modernen Martenrecht.

Und doch kann nur auf der Grundlage des Namensschutzes die Marke als ein dem Namen vollkommen gleichartiges und gleich= wertiges Individualrecht richtig erkannt werden. Aller Markenschutz, ber privilegienweise oder fonft in einer administrativen Form gewährt wird, muß sich naturgemäß auf die Zeichen beschränken, die der Behörde mitgeteilt und von ihr in amtliche Register aufgenommen werden. Wie wenig genügt das den Forderungen des Berkehrs! In galreichen Fällen wird das Bedürfnis, sich den Schutz der Marke zu sichern, nicht schon im Momente ihres erftmaligen Gebrauchs gegeben fein, sondern erft dann, wenn diefelbe fich Ruf und Bedeutung erworben hat und damit zu einem wertvollen Interesse geworden ift. Mittlerweile kann aber, wie dies unter ber Herrschaft des deutschen Markengesetzes von 1874 tatsächlich vorgekommen ist, ein unreeller Konkurrent für sich den formalen Markenschutz erworben haben und so sich nicht nur mit fremden Febern schmücken, sondern den ersten Besitzer der Marte geradezu von deren Gebrauch ausschließen.1)2) Alle diese Uebelstände

<sup>1)</sup> Bgs. die Borte des Rapporteur de la loi de 1857 in der französ. Rammer (cit. G. Maher Nr. 71). "Fallait il le dépouiller de sa propriété, cet industriel, si négligeant qu'il fut, à ce point qu'il put être poursuivi par un tiers qui, non content d'usurper sa marque, en aurait opéré le dépôt . . . il nous a paru dangéreux de faire dépendre de l'accomplissement d'une formalité, de soumettre à la chance d'une dilegence plus active la propriété d'une marque qui le plus souvent tire son importance de son ancienneté et n'a pas été déposée à cause de son ancienneté même."

<sup>2)</sup> Dieser Fall ist besonders dann nicht selten vorgekommen, wenn der Markeninhaber aus Unachtsamkeit die Widereintragung nach Ablauf der Schutzfrist unterlassens) und nun ein Konkurrent dieselbe für sich bewerkstelligt hatte. Bgl. R.G.C. 2. VII. 86 (schwarze Hand).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Aus Gründen der Zwedmäßigkeit kann der formale Markenschutz nur auf beschränkte Zeit gewährt werden; es würde zu einer Ueberlastung der Register führen, die durch keine Notwendigkeit begründet werden kann, alle jemals eingetragenen Warken, gleichviel ob dieselben noch in Gebrauch sind, oder nicht, in alle Ewigkeit zu schützen. Bgl. Kohler M. p. 296, 298.

werden vermieden, wenn das Necht an der Marke als ein Individualrecht des Gewerbetreibenden anerkannt wird, welches ihm nicht auf Grund spezialgesetzlicher Verleihung, sondern kraft allgemeiner Nechtsgrundsätze zusteht, wenn das Spezialgesetz nicht ein Necht an der Marke schafft, sondern nur den allgemeinen Schutz in bestimmten Fällen besonders regelt und verstärkt. In diesem Sinne hat sich beispielsweise in Frankreich der Markenschutz entwickelt: jedermann genießt in den unterscheidenden Merkmalen seiner Waren vollen rechtlichen Schutz auf Grund der allgemeinen Sätze des Civilrechts. Diesem tritt für die eingetragene Marke noch der besondere strafrechtliche Schutz des Markengesetzes zur Seite.<sup>2</sup>)

Außerdem hat die Eintragnng noch den weiteren Vorteil, daß sie eine Verschiedung der Beweislast zu Gunften des Markeninhabers bewirkt, während der auf Grund des Art. 1382 Schutz begehrende sein Recht an der Marke beweisen muß, liegt im Falle des rechtsgiltig vollzogenen Eintrags dem Beklagten der Beweis ob, daß der Eintrag zu Unrecht besteht.

So sehr dieses System im allgemeinen den rechtlichen Grundstäten entspricht, so stehen ihm doch — in dieser Ausdehnung — nicht unerhebliche Bedenken entgegen. Mit Recht wird geltend gemacht, daß der formale Markenschutz erheblich an Wert und Bedeutung verliert, wenn auch die nicht eingetragenen Marken vollen Schutz genießen, daß die Sicherheit und Präcission der ganzen Einrichtung dadurch stark in Frage gestellt wird, daß der Inhaber einer eingetragenen Marke unter Umständen zalreiche Prozesse um das Zurechtbestehen seines Eintrags führen muß. Die Möglichkeit, jede eingetragene Marke auf Grund früheren

<sup>1)</sup> Ebenso in der Schweiz, Italien (vgl. Giannini p. 119 Cass. Roma 7 XII. 96), Belgien, Nordamerika, beschränkt in Holland und England.

<sup>9</sup> Um weitesten geht in dies. Bez. das holländische Gesetz, welches überhaupt die eingetragene Marke nicht mit besonderen Strafbestimmungen schützt sondern jede Nachahmung eines fremden Unterscheidungszeichens, gleichviel ob eingetragen ober nicht, aus Art. 387 des Strafgesetzbuches verfolgt. Der Borteil der Eintragung besteht hier nur in dem prima facie Beweis, ber zum definitiven wird, wenn der Eintrag 6 Monate unwidersprochen bleibt.

<sup>8)</sup> Bgl. Robler Markenschut p. 254-265. Schuler p. 79.

eigenen Gebrauchs anzufechten, erzeugt Unsicherheit über bie Giltigkeit aller eingetragenen Marken.

Auf der anderen Seite entspricht freilich das System der rein formalen, rechtsbegründenden Eintragung in keiner Weise den Bebürsnissen des Berkehrs. Nur eine Bermittlung zwischen beiden Systemen kann zu annehmbaren Resultaten führen. Hiezu haben einige neuere Markenrechte') in glücklicher Weise den richtigen Weg gefunden, indem sie solchen Marken, die eintragungsfähig im Sinne des Gesehes sind, nicht nur eine Rechtsvermutung der Priorität, sondern unbedingten Vorrang vor allen nicht eingetragenen gewähren, die Eintragung fremder, im Verkehr bereits als Zeichen eines anderen bekannter Marken aber dadurch vershindern, daß sie zunächst nur einen vorläufigen Eintrag vornehmen und denselben erst dann in einen endgiltigen, unbedingt rechtssbegründenden umwandeln, wenn innerhalb bestimmter Frist ein Einspruch nicht ersolgt ist.<sup>2</sup>)

#### § 3.

Neber bie Natur ber Marte und bie Grenzen zwisichen eingetragenen und nicht eingetragenen Marten.

Wenn die Gesetzgebung aller Staaten darüber sich einig ist, daß sie in der Marke ein den Namen in zalreichen Funktionen ersetzendes Bezeichnungsmittel schützt, so bestehen die mannigsachsten Abweichungen in der Frage, welcher Natur die Marke sein muß, um eintragungs= und schutzfähig im Sinne des Gesetzes zu sein. Am weitesten geht wol das belgische Geset, welches alle unter=

<sup>1)</sup> England, Holland, Oesterreich (Markensch. Nov. v. 30. VI. 1895 § 4).
2) Bgl. engl. Ges. v. 25. VIII. 83. Tit. IV. Sect. 76 und Holland. Ges. v. 30. IX. 93 Art. 16. Die Einspruchsfrist des englischen Gestes (5 Jahre) erscheint indes zu lange bemessen, 6 Monate für inländische, 9 Monate für ausländische Gewerbetreibende, wie dies das holland. Ges. statuirt, ist wol ausreichend. Die gleiche Borschrift enthält das Portugies. Ges. v. 21. V. 96. Tit. IV. Art. 90 doch wird dieselbe in ihrer Wirkung volldommen illusorisch dadurch, daß nur demjenigen Besitzer einer uneingetragenen Marke ein Einsspruch zusteht, der dieselbe noch nicht länger wie 6 Monate führt.

scheidenden Merkmale von Waren ohne Unterschied für eintragung = fähig erklärt. 1)

Rein teoretisch betrachtet sind denn ja auch die allerverschiedensten, sinnfälligen Zeichen befähigt, die Herkunft der Güter zu bekunden, das Aufdrücken des Namens in eigenartiger Form, das Bezeichnen mit irgend einem Bilbe, mag es nun in der Darstellung eines des liebigen Gegenstandes, oder in bloßen Linien=, Buchstaben= und Farbenkombinationen bestehen; ja noch mehr, sogar die eigenartige und darum auffallende Form und Farbe des Artikels selbst, wie auch seine Packung, die Flaschen,2) Schachteln u. dgl.3), all' das kann zum Kennzeichen der Waren eines bestimmten Gewerbetreiben= den werden, kann die Eigenschaft haben, "of indentisying as his and distinguishing from all others the article to which it is applied" (Upton) und somit ein schutzwürdiges und schutzsähiges Interesse darstellen.

Selbstverständlich dürfen alle diese Zeichen, wenn sie den Schut des Markenrechtes genießen sollen, nicht bereits für Waren gleicher Art im allgemeinen Gebrauche gewesen sein, denn niemand kann berechtigt sein, den Gebrauch eines Zeichens, das bisher and bern Personen zustand, für sich allein zu beanspruchen. 3 3 weitgehend erscheint dagegen die von der französischen Rechtswissen=

<sup>&#</sup>x27;) Art. I. vgl. Dän. Gef. v. 11. IV. 90 Art. IV. Franzöf. Gef. vom 23. VI. 57 Art. I. Abf. 3. Engl. Gef. v. 25. 8. 83 Tit. IV. Sect. 64. Norw. Gef. v. 26 V. 84 Art. 4. Oefterr. Gef. v. 30. VII. 95 § 3. Portug. Gef. v. 21. V. 96 Tit. IV. Art. 85.

<sup>2)</sup> Bgl. Allart p. 160 Trib. civ. Seine 17. IV. 58. Paris 23. III. 70.

<sup>8)</sup> Kohler Markenschutz p. 209. "Sollte es etwas anderes ausmachen, wenn die Marke über den ganzen Umfang der Ware verbreitet ist, wenn sie die ganze Substanz der Ware durch eigentümliche Formung überdeckt, wenn sie nicht nur die Oberstäche, sondern auch den plastischen Inhalt der Ware mit eigentümlicher Formung erfüllt."

<sup>4)</sup> He (the owner of a trade-mark) has no right to appropriate a sign or symbol, which from the nature of the fact, which it is used to signify others may employ with equal truth, and therefore have an equal right to employ for the same purpose" and bem Urteil the Amoskeag Manufacturing Company v. Spear Upton p. 85 bal. and Upton p. 48.

<sup>5)</sup> Deutsches Geset v. 12. V. 94 § 4. "Die Eintragung in die Rolle ist zu versagen für Freizeichen, sowie für Warenzeichen:

<sup>1.</sup> welche ausschließlich in Rahlen, Buchftaben ober folden Bortern

schaft mehrsach aufgestellte Forberung, die Marke müsse durchaus neu und originell sein. Es genügt vielmehr vollständig, wenn das betreffende Zeichen noch nicht als Marke für Waren gleicher ober verwandter Art in Verwendung war, gleichviel, ob es für andere Waren schon bekannt war, hier vielleicht sogar Freizeichen= qualität erlangt hat.

Selbstverständlich wäre es eigentlich auch, daß Marken, welche geeignet sind, über die Herkunft der Waren zu täuschen, nicht schutzsähig sind, denn hier sehlt ja die Grundlage des zu gewährens den Schutzes: die Marke individualisiert nicht, im Gegenteile, sie sucht eine Individualität zu verwischen. ) 2) Dieser Grundsat, der dem Markengesetz von 1874 gesehlt hatte, ist denn auch im neuen deutschen Warendezeichnungsgesetz zum Durchbruch gelangt, es kann nunmehr aus § 4 Ziff. 3 und in noch höherem Grade aus § 9 Ziff. 3 der Schutz offendar täuschender Marken verhütet werden.

Aus Gründen der Zweckmäßigkeit haben mehrere Staaten innerhalb bes bezeichneten Rahmens das Gebiet der eintragungs-

bestehen, die Angaben über Ort, Zeit, und Ort der Herstellung, über die Beschaffenheit, über die Bestimmung, über Preis-Mengen- oder Gewichtsverbältnisse der Ware enthalten.

<sup>2.</sup> Belche in ober ausländische Staatswappen ober Bappen eines inländischen Gemeinde- ober weiteren Communalverbandes enthalten.

<sup>3.</sup> Welche Aergernis erregende Darstellungen oder solche Angaben enthalten, die ersichtlich den thatsächlichen Berhältnissen nicht entsprechen und die Gesahr einer Täuschung begründen. Zeichen, welche gelöscht sind, dürsen für die Waren, für welche sie eingetragen waren, oder für gleichartige Waren zu Gunsten eines anderen, als des letzten Inhabers erst nach Ablauf von 2 Jahren seit dem Tage der Löschung von neuem eingetragen werden. Bgl. die oben p. 89 Note 1 angeführten gesehl. Bestimmungen ferner französ. Ges. v. 23. VII. 87 Urt. 8 Nr. 2 und engl. Ges. v. 25. VIII. 83. Tit. IV. Sect. 73.

<sup>1)</sup> Bgl. Upton p. 30 ff. Piding vs How. "it is a clear rule laid down by courts of equity, not to extend their protection to persons, whose case is not foundet in truth. Rohler Markenschutz p. 106, 170 ff.

<sup>2)</sup> Mehr allgemein rechtlichen Grundfätzen entspricht es, wenn die engslischen Gerichte auch solchen Marken, die über die Qualität der Waren täuschen, Schutz verweigern, auch dann wenn dieselben anerkanntermaßen zur Individualisirung gedient haben: Flavel vs Harrison Upton p. 39.

fähigen Marke mehr ober minder eingeengt, 1) eine Maßregel, die dann nichts bedenkliches an sich hat, wenn der spezialgesetzlichen Regelung ein ausreichender Schut des gemeinen Rechtes zur Seite steht, die aber entschieden zurückzuweisen ist, wenn dadurch aller rechtliche Schut auf die im Gesetze zugelassenen Marken beschränkt wird. In Frankreich und ebenso in England und Amerika werden diesenigen Kennzeichen von Waren, die nicht zur Eintragung geeignet erscheinen, unbedenklich auf Grund des gemeinen Rechtes geschützt, in Deutschland, wo die ersorderlichen gemeinrechtlichen Grundlagen sehlen, hat der Gesetzgeber durch § 15 des Warenbezeichnungsgesetzes einen wenigstens in einigen Richstungen ausreichenden Schutz geschaffen.

Es bedarf taum der Erwähnung, daß der Schut der Barenbezeichnung sich nicht darauf beschränkt, sklavische Nachahmung zu untersagen, sondern daß der Eingriff in ein fremdes Individualrecht genau im gleichen Mage bann als gegeben zu errachten ift, wenn eine mehr ober minder verschiedene Bezeichnung so ange= wendet wird, daß Verwechslungen möglich, bzw. wahrscheinlich sind. Darin zeigt sich gerade die Findigkeit der u. R., daß sie den vom Gefete verponten Zweck zu erreichen sucht, ohne in seine Schlingen zu fallen und sich deshalb bemüht, inhaltlich möglichst verschiebene Zeichen so zu verwenden und anzuordnen, daß für das Auge ein durchaus ähnliches Bild entsteht.2) Mit größter Strenge sollten die Gerichte auf scharfe und beutliche Unterscheidung dringen, bei ber bekannten Unachtsamkeit bes Bublikums genügen die ober= flächlichsten Vergleichungspunkte, um die Verwechslung herbeizuführen und das um so mehr, als dem Käufer nicht die Original= marke zum Vergleiche vorliegt,3) auch "kann nicht gesagt werden,

<sup>1)</sup> Bgl. in den verschied. Staaten die oben p. 89 Rote 1 und Rote 5 citierten gesetzlichen Bestimmungen.

<sup>2)</sup> Bgl. bänisch. Gesetz v. 11. IV. 90 Art. 13. Franz. Ges. v. 23. VI. 57 Art. 8. 10. Engl. Gesetz v. 23. VIII. 87, § 2. 6. Italienisches Gesetz v. 30. VIII. 68, Art. 12. Hölländ. St. G.B. Art. 337. Desterr. Ges. v. 30. VI. 95. § 25

<sup>8)</sup> Bgl. Kohler, Markenschut p. 283. "Für die Frage von der Ausbehnung der diakritischen Charakteristik des Zeichens ist aber nicht entschend der Eindruck, welchen der aufmerksame sachkundige Beobachter empfängt, sondern der Eindruck, den die Marke auf das kaufende Publikum macht."

"baß das Publitum seine eigene Unachtsamkeit zu verantworten "habe, denn es handelt sich nicht um die Rechte des getäuschten "Publikums, sondern um die Rechte des Markenträgers, welcher "eben unter der Spekulation auf das unachtsame Publikum zu "leiden hat." 1)

#### § 4.

Der Schut ber nicht eingetragenen Marten.

Auf Grund des vorerwähnten § 15 des Warenbezeichnungsgesetzes?) werden in Deutschland in Ergänzung des eigentlichen Markenschutzes besonders Form und Aufmachung der Waren geschützt. Der wesentliche Unterschied zwischen dem hier gewährten und dem reinen Markenschutze liegt darin, daß der Gewerbetreibende nicht schon dadurch, daß er eine Ausstattung seiner Waren erdacht und erstmals angewendet hat, ein ausschließliches Recht gegen jeden Dritten erlangt,³) wie dies ja bei der Marke durch den bloßen Einstrag geschieht — sondern erst, wenn die Ausstattung "innerhalb beteiligter Verkehrskreise" als Kennzeichen seiner Waren gilt, also erst dann, wenn er sich für dieselben einen gewissen Ruf erworden, wenn die Mehrheit der Käufer selbst das Urteil gesprochen hat, daß sie besondern Wert darauf legt, die Erzeugnisse gerade dieses Gewerbetreibenden zu erwerben.4)

<sup>1)</sup> Kohler, Markenschut p. 283.

<sup>2) § 15. &</sup>quot;Wer zum Zwed der Täuschung in Handel und Verkehr Waren oder beren Berpadung oder Umhitslung oder Anklindigungen, Preiselisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen mit einer Ausstattung, welche innerhalb beteiligter Berkehrskreise als Kennzeichen gleiche artiger Waren eines anderen gilt, ohne bessensteinigung versieht, oder wer zu dem gleichen Zwed derartig gekennzeichnete Waren in Verkehr bringt oder feilhält, ist dem Verlehren zur Entschädigung verpslichtet und wird mit Gelbstrafe von 100—3000 Mark bestraft . . . . ."

<sup>8)</sup> Bgl. Lublow und Jentins p. 65. A trade mark is acquired not by invention, but by use and the knowledge of such use in the market. Thus it has been said that a person has no right to prevent even the use of his own name, unless with reference to the same class of goods as are actually manufactured by him." (? Anm. b. Berfasser.)

<sup>4)</sup> Bgl. Bert p. 4. "Les acheteurs choisiront et teront eux mêmes la réputation de l'industriel qui se sera distingué de ses concurrents par

Nicht in den Anwendungsbereich des § 15 fallen Titel von Zeitungen und Druckschriften. — Allerdings ist der Titel eines Buches, einer Zeitschrift in gewissem Sinne auch Kennzeichen einer Ware, aber doch darum weder Warenzeichen im eigentlichen Sinne nach Ausstattung einer Ware. Zwar wird die ganze Anordnung des Titels, "der Kopf" wol als Ausstattung zu errachten sein, der Titel an sich jedoch ist weder Ausstattung noch Wortmarke"). Da es sich hier auch nicht um Eingriffe in ein literarisches Urheberrecht — etwa um einen partiellen Nachdruck — handeln kann") so kam das Gesetz vom 27. V. 96 einem wirklichen Bedürsnis entgegen, als es in § 8 einen Schutz für die besondere Bezeichnung einer Druckschrift schuf.")

Dem Geltungsbereich des § 15 des Warenbezeichnungsgesetzes gehören wieder diejenigen Fälle an, wo der Einband und die Ausstattung eines Werkes mehr oder minder täuschend nachgeahmt werden, alle Druckschriften sind ohne Rücksicht auf den geistigen

la supériorité de ses produits." Ebenso Kohler Markenschutz p. 85. "Ein Psseudonymzeichen wird erst dann zur Persönlichkeitsbezeichnung, wenn der Berkehr die individuelle Berbindung desselben mit der Person des Produzenten vollzogen hat; erst dann, wenn eine notwendige Ideenassociation zwischen dem Zeichen und der Person, welche das Zeichen trägt, eingetreten ist." Iedoch werden in England und Frankreich solche Bezeichnungen durch bloße Oktupation, nicht erst durch langen Gebrauch erworden. Bgl. Ludlow und Ienkins p. 65. "Long use is not required, it is only necessary that the article sould have been brought into the market under the trade mark." Ebenso Bert p. 65. Dagegen allerdings Upton p. 199. Sup. Court New-York 30. VI. 60.

<sup>1)</sup> Bgl. R.G.C. 20. III. 1896 "Manufacturift".

<sup>2)</sup> Pouillet Nr. 606. "Le titre en lui même ne constitue pas une propriété littéraire, c'est plûtot une enseigne, une sorte de marque de fabrique, c'est la dénomination de la marchandise. En copiant le titre . . . on détourne seulement les acheteurs qu'elle attirait et qui s'adressaient à elle, c'est à dire qu'on commet un acte de c. d. Ebenso G. Mayer Nr. 31. Allart p. 166. Rohler, Autorrecht p. 133 f. Giannini p. 153. Auch in England und Amerika wird die Rachahmung von Titeln als infringment of trade mark" versolgt. Lublow und Jenkins p. 60. Hogg v. Kirdy. Ebenso in Italien Giannini p. 94. Milano 23. VII. 83. Torino 23. II. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Bgl. R.G.C. Bb. 41 p. 82 "Das Märchen vom Glüdt". R.G.C. III ben 12. V. 96. "Hannoversche Reueste Rachrichten".

Inhalt als Waren im Sinne bieses Gesetzes zu erachten. 1) Dies erscheint bei Werken mit wirklicher geistiger Bebeutung kaum zweisfelhaft, wird jedoch ganz klar bei Kalendern, Kursbüchern u. bgl. wo von einem Urheberecht schlechterdings nicht die Rede sein kann und doch durch Nachahmung der äußeren Ausstattung u. W. in erheblichem Maße möglich ist. 2)

#### § 5.

Der Schut ber freierfundenen Wortzeichen (Fantafienamen).

Hand befteht im gewerblichen Leben die Bezeichnung eines Artikels in einem beliebigen, freigewählten Worte, einem Fantasienamen, der zu der Ware und ihren Eigenschaften in gar keiner Beziehung steht. Wenn die Marke unter diesem Namen bekannt und beliebt geworden ist, so hat der Produzent an dersselben ein ebenso erhebliches Interesse, wie an jeder beliebigen ans deren Warenbezeichnung. Es ist deshalb fast selbstwerständlich, daß der Markenschutz auch auf dieses so häusige Bezeichnungsmittel ausgedehnt wird. Das deutsche Markengesetz läßt denn derartige

1) Bgl. Urt. bes Rammergerichts Straffenat 30. XII. 97. G.R. III, 191,

<sup>2)</sup> In dem engl. Fall Spottiswood vs Clard hatte Beklagter die äußere Form des klägerischen Almanachs nachgeahmt. In Frankreich werden Titel von Büchern auf Grund des Art. 1382 C. C. geschützt. Bgl. Bert p. 77. Almanach comique Nancy 26. VII. 52. Biographie universelle ancienne et moderne Orléans 10. VII. 55. Mémorial de St. Hélène Trid. civ Seine 24. II. 1860. Le constitutionel gegen Le constitutionel de 1830. Trid. comm. Seine 18. XI. 43. Le Matin gegen Le Matin Français Trid. comm. Seine 15. IX. 84. In Italien "il del paëse". Palermo 30. III. 87. Gians

nini p. 92 in der Schweiz: Ausstattung eines Cursbuches Cb.Ger. Zürich 12. V. 94. Weiß p. 16. Bgl. auch Finger p. 219.

<sup>3)</sup> Derartige Fantasienamen können vom Produzenten gegeben sein, sie können sich aber auch im Sprachgebrauch des Publikums herausgebildet haben. Bgl. Ludlow und Jenkins p. 67. Die Weine des Klägers trugen auf der Etiquette einen Anker und waren deshalb als Ankerweine bekannt. Beklagtem wird untersagt, seine Weine als Ankerweine zu verkaufen. Häusig werden Namen berühmter Männer als Warendezeichnung gewählt, wie Bismarcheringe u. dgl. Bgl. Giannini p. 90. R.G.C. Bb. 38 p. 80 "Barbarosiasbrunnen."

freigewählte Worte zur Eintragung zu, schützt jedoch diese Bezeichnung, wie überhaupt alle eintragsfähigen Zeichen nur dann, wenn der Eintrag tatsächlich bewerkstelligt worden ist. 1) Der Wißbrauch derartiger Wortzeichen ist in Frankreich einer der häufigsten Fälle der c. d., die französischen Gerichte haben in zalreichen Fällen neuen und originellen Bezeichnungen den Schutz des Art. 1382 gewährt. 2)

Im Gebiete bes angloamerikanischen Rechtes wird zwar grundsätzlich ebenfalls ber Schutz ber Fantasienamen anerkannt,8) jedoch die — an sich selbstwerständliche — Bedingung, daß nur Worte, welche in keiner Weise auf die Beschaffenheit der Sache hinweisen, schutzfähig sind,4) so streng gehandhabt, daß der Schutz dieser Bezeichnung stark an Bedeutung verliert.5)

<sup>1)</sup> Bgl. Finger p. 214.

<sup>2)</sup> So wurde in Frankreich geschützt. Paris 14. III. 53. Gazogène gegen Gaz hygiène. Paris 23. III. 53. Ervalenta gegen Revalenta Arabica. Seine 30. IX. 59. Vinaigre de Bally — de Baldy. Paris 15. IX. 62. Eeau de la Floride. (Bert. p. 55.)

<sup>8)</sup> Bgl. Upton p. 162. Wolfe vs Goulard.

<sup>4)</sup> Bgl. Allart p. 142.

<sup>5)</sup> So wurde ber Schutz versagt für Genuine Yankee Soap (Williams vs Yohnson, Upton p. 161 ff.) Aromatic Scheidam Schnapps (Wolfe vs Goulard, Upton p. 168). "Club House" (für Liföre) Sup. Court New-York 30. VI. 60 mit ber Begründung "Club House" fei Qualitätszeichen! In neuerer Beit icheint bei ben englischen Gerichten ein Banbel ber Anschauung eingetreten zu sein; so wurde Brazilian Silver (High Court, Chancery Division 22. III. 93. S.R. III 220) und Camel hair belting (Reddaway c. Bornham G.R. I 180) für schutfähig erklärt. In jüngster Zeit hat The House of Lords geradezu ausgesprochen, daß ein invented word schutfähig ist, auch wenn es zur Beschaffenheit ber Baren Beziehung hat. (Enscheidung "Solio" 15. Juli 1898.) Auch die Auffassung der italienischen Gerichte erscheint als eine zu ftrenge. Bgl. Giannini p. 87. Hier murde beispielsweise ber Schut verfagt für "Razzia" (Insettenpulver) App. Torino 30. III, 94. "Brezza di Sorrento" (Parfum) App. Napoli 11. VII. 95. Geschützt Fenacitin als Fantafienamen für Acetilparamidophenol cass. Roma. 12. XI. 96. Giannini p. 92. In Defterreich murbe mertwürdiger Beife in ein u. berf. Entscheidung (Berwaltungsgerichtshof 13. V. 99.) Tuffol (Suftenmittel) für ichugfähig, Migranin für nicht ichugfähig erklärt.

In der französischen Rechtsprechung ist mehrfach die Frage angeregt worden, ob der Erfinder, der seine Erfindung unter einem Fantasienamen vertrieben hat, nach dem Freifallen der Erfindung auch das Recht auf diesen Namen verloren hat.

Diese Frage ist wol dahin zu entscheiden, daß der Fantasiesname sofern er lediglich als Bezeichnung der patentierten Erfindung geschützt war, unter allen Umständen mit derselben in's freie fällt, denn in der Regel wird er sich innerhalb der Patentfrist so enge mit dem Gegenstand verbunden haben, daß eine Bezeichnung auf anderem Bege kaum mehr denkbar ist. War dagegen für den Fantasienamen besonderer Markenschutz erworben, so überdauert derselbe selbstverständlich das Patent\*) und kann sogar jedensalls nach Ablauf der Patentfrist erneuert werden, sosern nur die auch durch das Markenrecht bestimmten Fristen eingehalten werden.

#### 3. Capitel.

### Der Schutz gegen Geschäftsanschwärzung.

Eine verhältnismäßig häufige Form des u. W. ift die Unterbrückung eines Gewerbegenossen durch unredliche Mittel. Während die disher besprochenen Fälle durch das Bestreben gekennzeichnet waren, unter fremder Flagge zu segeln, die eigene Individualität zu verwischen, um aus den entstehenden Verwechslungen Vorteil zu ziehen, verwahrt sich hier die unl. Konkurrenz in der Regel ausdrücklich gegen jede Vermengung mit dem Mitbewerber, den sie nach Kräften zu unterdrücken und herabzusetzen sucht, an Stelle des Arbeitens mit fremder Kraft tritt das unerlaubte Geltendmachen der eigenen.

Dies geschieht durch das Aufstellen unwahrer Behauptungen über Person, Geschäft oder Leistungen des Mitbewerbers, die geeignet sind, dessen geschäftliche Berhältnisse zu beeinflussen, sei es, daß sie seinen Credit gefährden, oder seine Kunden abhalten,

<sup>1)</sup> Bgl. Allart p. 150.

<sup>2)</sup> a. A. G. Wayer Nr. 61.

ferner bei ihm zu taufen. Hand in Hand damit geht dann das Bestreben, die, mittelbar ober unmittelbar abspenstig gemachten Kunden für sich zu gewinnen.

Soferne berartige Angriffe die Ehre und den guten Ruf des Mitbewerbers gefährden, stellen sie sich unzweiselhaft als Verletzungen des Individualrechts der persönlichen Integrität dar und fallen unmittelbar in den Anwendungsbereich des § 187. R.St.G.B.<sup>1</sup>) Auch die Creditgefährdung durch Verdreiten unwahrer Tatsachen ist bereits auf Grund dieses Paragrafen strafrechtlich verfolgbar.<sup>2</sup>)

Aber nicht minder empfindlich wie in seinem Credit, wird ber Gewerbetreibende in seinen Absatverhältnissen burch bas Berbreiten boswilliger Unwahrheiten getroffen. Hier reicht der Schutz des § 187 in feiner Beife aus, benn weitaus in ben feltenften Fällen wird die Konkurrenz so unvorsichtig sein, in plumper Weise Ehre und Ruf des Gewerbegenoffen anzugreifen. Gibt es boch zallose wirksame Mittel, das geschäftliche Ansehn einer Berson volltommen zu zerstören, ohne ihr blankes Ehrenschild irgendwie zu trüben. Es ist keine Shrenkränkung, zu behaupten, die Leistungen des N.N. ftunden nicht auf der Böhe der Reit, seinem Versonal fehle die nötige Schulung, feine Preise seien unverhaltnismäßig bobe, es wird auch der Credit des Angegriffenen hiedurch volltommen unberührt bleiben und doch in vielen Fällen das Publikum vom ferneren Rauf abgehalten und dadurch eine schwere wirtschaftliche Schädigung des Betroffenen herbeigeführt werden.2) Noch weiter vom Tatbestand ber Verläumdung entfernen sich die sehr häufigen Fälle, wo die Runde von einem ganglich unverschuldeten Unglück verbreitet wird, das den Mitbewerber betroffen habe und ihn jeden= falls baran hindern werde, seinen Betrieb wie bisher fortzuführen,

<sup>1)</sup> St. G.B. § 167. "Ber wider besseres Bissen in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Thatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder dessen Tredit zu gefährden geeignet ist, wird wegen verläumderischer Beleidigung mit Gefängnis bis zu zwei Jahren und, wenn die Berleumdung öffentlich oder durch Berbreitung von Schriften, Abbildungen oder Darsstellungen begangen ist, mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft.

<sup>3)</sup> Bgl. Schuler p. 92.

oder übernommene Verpflichtungen zu erfüllen. So wird behauptet, die Werkstätten des N.N. seien abgebrannt, seine Arbeiter in Ausstand getreten, ein Schiff sei untergegangen, eine Zeche ersoffen u. a. mehr.<sup>1</sup>)

Gegen ein berartiges unlauteres Verhalten der Konkurrenz, bessen energische Bekämpfung eine Notwendigkeit war,2) wenden sich die § 6 u. 7 des Gesetzes zur Bekämpfung des u. W. Bährend § 6 die Entschädigungspflicht im Falle eines durch derartige unwahre Angaben entstandenen Schadeus regelt, stellt § 7 in Anlehnung an § 187 des St. G.B. ein strafrechtliches Delikt der Geschäftsanschwärzung aus. Vollkommen allgemein rechtlichen Grundsätzen entspricht es, wenn die einile Entschäftgungspflicht von

<sup>1)</sup> Das Geschäft sei aufgegeben. Douai 7. VII. 79. Allart p. 211. Schweiz. Bundesger. v. 4. VII. 84. Weiß p. 17. Der Inhaber sei krank. O. Land. Ger. München 27. III. 97. Blätt. f. Rechtsanwendung 63 Kr. 8. p. 161, ebenso Berliner Schöffengericht 5. I. 97. G. R. II p. 32. Die Firma sei in Concurs geraten. Schweiz. Bundesger. G. R. I. 181.

<sup>2)</sup> Alexander Kat p. 32 halt die Verfolgung des denigrement nicht für notwendig, weil "dem andern die Abwehr und der Angriss mit gleichen Witten zu gebote steht." !) Das heißt den Teufel mit Belzebub austreiben.

<sup>\*) § 6. &</sup>quot;Wer zu Zweden bes Wettbewerbes über das Erwerbsgeschäft eines anderen, über die Person des Inhabers oder Leiters des Geschäfts, über die Waren oder gewerblichen Leistungen eines anderen Behauptungen thatsächlicher Art aufstellt oder verbreitet, welche geeignet sind, den Betried des Geschäfts oder den Credit des Inhabers zu schädigen, ist, soferne die Behauptungen nicht erweislich wahr sind, dem Berletten zum Ersate des entstandenen Schadens verpslichtet. Auch kann der Verlette den Anspruch geltend machen, daß die Wiederholung oder Verbreitung der Behauptungen unterbleibe.

Die Bestimmungen bes ersten Absates finden feine Anwendung, wenn der Mitteilende oder der Empfänger an ihr ein berechtigtes Interesse hat."

<sup>§ 7. &</sup>quot;Wer wider besseres Wissen über das Erwerdsgeschäft eines anderen, über die Person des Inhabers oder Leiters des Geschäfts, über die Waren oder gewerblichen Leistungen eines anderen unwahre Behauptungen thatsächlicher Art aufstellt oder verbreitet, die geeignet sind, den Betried des Geschäfts zu schädigen, wird mit Geldstrafe dis zu 1500 Mark oder mit Gefängnis dis zu einem Jahre bestraft."

<sup>4)</sup> Aus § 7 ist die Geschäftsanschwärzung auch dann strafbar, wenn sie nicht zu Zweden des Wettbewerbs, sondern aus irgend welchen anderen Wotiven geschieht. Bgl. R.G.St. II. Sen. 8. März 98. Doch sind in diesem



irgend welchem Verschulben des Täters nicht abhängig ift, es genügt, daß die behaupteten Tatsachen objektiv unwahr sind, gleichviel ob diese Unwahrheit dem Täter bekannt war oder nicht. Dagegen tritt die strafrechtliche Versolgbarkeit nur dann ein, wenn die Behauptung wider besseres Wissen gemacht wurde, der Behauptende somit ihre Unwahrheit kannte oder kennen mußte.

Die genannten beiben Paragrafen erscheinen volltommen ausreichend, die verschiedenen Formen der Geschäftsanschwärzung zu bekämpfen, sie bieten auch eine hinreichende Handhabe, eine Form des u. W. zu verhindern, deren Ueberhandnehmen gerade durch das Geset vom 27. V. 96 von verschiedenen Seiten befürchtet wurde: falsche Anzeige eines Gewerbegenossen wegen u. W. Der Vorwurf eines unlauteren Verhaltens im geschäftlichen Verkehr erscheint als ein so schwerer und bedenklicher, daß hier die Anwendsbarkeit des § 7, wenn nicht des § 187 St. W.B. wol außer allem Zweisel ist.

Ueber den in Deutschland gewährten Schut hinaus gehen die französischen (und ebenso die Schweizer-)Gerichte in Anwendung des Art. 1382 (bezw. Art. 50 S. D.) indem sie auch nachweislich wahre Behauptungen über einen Mitbewerber, die in der Absicht gemacht werden, dessen Absatz zu schädigen, als concurrence deloyale versolgen. Dies geht m. E. zu weit. Es kann kaum bestritten werden, daß ein Gewerbetreibender, dem Nachteiliges in geschäftlicher Beziehung über seinen Konkurrenten bekannt ist, ein berechtigtes Interesse daran hat, das Publikum darauf ausmerksam zu machen, und dem gegenüber die eigenen Borzüge in's hellste

Fall etwaige civilrechtliche Ansprüche nicht auf Grund bes § 6, sondern bes § 824 B.G.B. zu verfolgen.

<sup>1)</sup> Bgl. G. Mayer Rr. 35. "Toute allégation qui directement dans la forme tend à déprécier les produits d'une maison rivale pourra être relevée comme un procédé frauduleux, quelle que soit la vérité, l'intérêt du public n'étant pas en cause." Ebenso Bert. p. 87. Montpellier 4. I. 85. Trib. comm. Marseille 10. VIII. 79. Allart p. 216. "La preuve n'est par admissible. Trib. comm. Seine 28. VIII. 49. Trib. civ. Seine 21. VI. 59. Giannini p. 172. "poco importa che il fatto annunciato sia vero." Schuler p. 95 f. Zürich 26. X. 89. Breger-Javal c. Orell Füßli. Gens 18. VI. 87. Rommel & Co. c. Wwe. Christen Simmener.

Licht zu stellen.') Wenn ein Weinhändler wegen Weinfälschung, ein Bierbrauer wegen Nahrungsmittelvergehen bestraft worden ist, so hat er es seiner eigenen Unredlichkeit zuzuschreiben, wenn ein berartiger Fall später gegen ihn ausgebeutet wird. Und noch viel weniger kann von u. W. dann die Rede sein, wenn ein Gewerbetreibender lediglich auf den Unterschied zwischen seinen und des Gegners Leistungen hinweist, indem er z. B. die eigenen Preise vergleichend denen des Mitbewerders gegenüberstellt u. and. mehr:<sup>2</sup>) alle der Wahrheit entsprechenden Umstände, die zu seinen Gunsten sprechen, muß er in der Lage sein, auch auszunützen.

## 4. Capitel.

#### Per Schutz gegen unwahre Reklame

§ 1.

Allgemeines über ben Schut gegen unwahre Reklame.

Neben die Verletzung der Individualrechte bestimmter Konsturrenten tritt die große Gruppe derjenigen Wettbewerbshandlungen, die ohne Angriffe gegen einzelne Gewerbegenossen durch unwahre Behauptungen und Ankündigungen die Käuser über Wert und Wesen des Angebotes zu täuschen suchen und sich dadurch in Widerstreit mit der, jedem Menschen im Verkehr mit seines gleichen obliegenden Pflicht der Wahrhaftigkeit setzen.

Es hat nicht an Stimmen gefehlt, welche in all' diesen Fällen von u. W. nichts wissen wollen, die durch das unstreitige Recht

<sup>1)</sup> Richtig Schweiz. Bundesgericht v. 21. XI. 95. "Ebensowenig kann von einer c. d. gesprochen werden, wenn ein Gewerbetreibender unreelles, schwindelhaftes Geschäftsgebahren anderer Geschäftsleuten der gleichen Branche lediglich der Wahrheit gemäß ausbedt." G.R. II. 111.

<sup>2)</sup> In Frankreich als c. d bezeichnet. Trib. comm. Seine 21. V. 84. Berneint Douai 3. I. 85. cit Bert p. 87. Die Neuherung "bitte meine Fabrikate nicht mit benen bes N. N. zu verwechseln" wurde als c. d. bezeichnet. Trib. comm. Seine 24. IV. 68. Douai 21. III. 66. Paris 31. XII. 66. Berneint Trib. comm. Seine 24. IV. 62. cit Bert p. 88. Bgl. auch Allart p. 214. Schuler p. 94.

jedes Gewerbetreibenden seine Leistungen und Erzeugnisse so laut anzupreisen, wie ihm aut dünkt, auch ben offenbarften Schwindel. die aufdringlichste Lüge für gebeckt halten, so lange es dem Täter aelinat. die Klippe des Betrugsparagrafen zu umschiffen.1) Mit Diesem, so meinte man, sind ja die Käufer hinlanglich geschütt, die Gerichte find nicht berufen, fortwährend den Bormund des unachtsamen Bublitums zu spielen. Aber abgesehen bavon, daß ber Betrugsparagraf auch ben Bedürfnissen bes Bublitums taum zu genügen vermag,2) wird hiebei volltommen außer acht gelaffen. daß die bekannte Leichtgläubigkeit des Publikums auch für den redlichen Mitbewerber, ber bann boch gang unschulbig ift, einen empfindlichen Schaden bedeutet, daß sich solche täuschende Angaben in zalreichen Fällen als ein Abwendigmachen der Kundschaft, ein Erschöpfen der Rauffraft bes Publifums zum Schaden anderer Gewerbetreibender taratterifieren. Es ift beshalb mit Genugtung zu begrüßen, daß trot des vielfachen Widerspruchs und des fehlenden Borbilds anderer Länder in dem deutschen Gefet zur Befämpfung bes u. B. eine Bestimmung Aufnahme fand, die es gestattet, diesem Schwindel im gewerblichen Leben in energischer Beise zu begegnen. Wie jehr diese Bestimmung den Bedürfnissen des Lebens entgegenkommt, beweift am besten die Tatsache, daß mindestens 80% der Berurteilungen wegen u. W. seit dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 27. V. 96 auf Grund ber §§ 1 und 4 erfolgt sind.

Während der erste Entwurf des Gesetzes zur Bekämpfung des u. W. sich darauf beschränkt hatte, einzelne, besonders häufige Formen der unwahren Reklame zu treffen, ist diese Spezialisierung in der gegenwärtigen Fassung wenigstens für § 1 aufgegeben. Nach diesem Paragrafen erwächst also jetzt schlechthin für jede unwahre Angabe tatsächlicher Natur über geschäftliche Verhältnisse, soferne

<sup>1)</sup> Bgl. oben p. 30. Giannini p. 104 f. App. Milano 16. II. 97. Trib. comm. Strassbourg 28. VI. 61. cit Bert p. 89. "L'annonce mensongère d'un commerçant déclarant qu'il est en mesure de vendre son produit moins cher que ses concurrents ne leur donne pas d'action en dommage intérêts, si aucun d'eux n'est nomément désigné." Ebenso Baris 31. I. 65.

<sup>2)</sup> Bgl. oben p. 42.

bieselbe geeignet ist, den Anschein eines besonders günstigen Ansgebotes zu erregen, ein civiler Anspruch auf Unterlassung und gegebenen Falles Ersat des entstandenen Schadens.<sup>1</sup>) Die häufigsten Fälle sind mit "insbesondere" eingeführt.

Sehr zu bedauern ist, daß § 4 des Gesetzes, der die unwahre Reklame, wie dies im Interesse einer wirksamen Bekämpfung durchaus notwendig ist, auch mit Strafe bedroht, nicht in gleicher Beise generalisiert, vielmehr nur sechs der hauptsächlichsten Formen einzeln anführt.<sup>2</sup>) M. E. gehört die unlautere Reklame in ihrer Gesamtsheit nicht nur in's Privatrecht, sondern auch in's Strafrecht und soll daher in ihrem ganzen Umfang in erster Linie durch Strafbestimmungen bekämpft werden. Es kann dem auch kaum entgegengehalten werden, daß eine so weitgehende Strafbestimmung der

<sup>1) &</sup>quot;Wer in öffentlichen Bekanntmachungen ober in Mitteilungen, welche für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, über geschäftliche Bershältnisse, insbesondere über die Beschaffenheit, die Hersellungsart oder die Breisbemessung von Waren oder gewerblichen Leistungen, über die Art des Bezuges oder die Bezugsquelle von Waren, über den Besit von Auszeichnungen, über den Anlaß oder den Zwed des Berkaufs unrichtige Angaben thatsächser Art macht, welche geeignet sind, den Anschen eines besonders günstigen Angebots hervorzurusen, kann auf Unterlassung der unrichtigen Angaben in Anspruch genommen werden . . . . . .

Neben bem Anspruch auf Unterlassung ber unrichtigen Angaben haben bie vorerwähnten Gewerbetreibenden auch Anspruch auf Ersat des durch die unrichtigen Angaben verursachten Schadens gegen benjenigen, der die Angaben gemacht hat, falls dieser ihre Unrichtigkeit kannte oder kennen mußte."

<sup>2) § 4. &</sup>quot;Wer in der Absicht, den Anschein eines besonders günstigen Angebots hervorzurusen, in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, welche für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, über die Beschaffenheit, die Herstellungsart oder die Preisbemessung von Waren oder gewerblichen Leistungen, über die Art des Bezugs oder die Bezugsquelle von Waren, über den Besitz von Auszeichnungen, über den Anlaß oder den Zwed des Berkaufs wissentlich unwahre und zur Irreführung geeignete Angaben ihatsächlicher Art macht, wird mit Gelbstrase bis zu 1500 Mark bestraft.

Ist ber Thäter bereits einmal wegen einer Zuwiberhandlung gegen bie vorstehende Borschrift bestraft, so kann neben oder statt Geldstrafe auf Haft oder auf Gefängnis bis zu sechs Monaten erkannt werden; die Bestimmungen bes § 245 St. G.B. sinden entsprechende Anwendung."

nötigen Präcision und Schärfe ermangeln würde: die in § 1 ge= wählte Fassung: "unrichtige Angaben thatsächlicher Art über geschäft= liche Berhältnisse" ergibt einen vollkommen genügend umrissenen Tatbestand, der dem Richter, wenn überhaupt, gewiß keinen allzuweit bemessenen Spielraum gewährt. 1)

#### § 2.

Die Deffentlichkeit als Tatbestandsmerkmal ber Schwindelreklame.

Ein gemeinsames Erfordernis aller Fälle der Schwindelreklame ift die Deffentlichkeit. Die Schädlichkeit und damit die rechtliche Relevanz des Delikts tritt erft ein, wenn die unrichtigen Angaben an einen größeren Kreis von Berfonen gerichtet find. Freilich wird auch in den meisten anderen Fällen des u. 28. die Deffent= lichkeit einen Bestandteil des faktischen Tatbestandes bilden.2) doch ift fie hier tein unbedingtes Erfordernis, denn wo ein absolutes Recht der Person verlett wird, da liegt es auf der Hand, daß diese Berletzung genau dieselben Folgen nach fich ziehen muß, ob fie in ber breitesten Deffentlichkeit ober in noch so engem Grenzen begangen wird. Gang anders im Falle der Schwindelreklame. es zu den größten Unannehmlichkeiten und zu galreichen chikanösen Prozessen führen, wenn der Geschäftsmann im Gespräch mit jeder beliebigen einzelnen Berson, die vielleicht einmal bei ihm taufen könnte, seine sämtlichen Worte auf die Goldwage legen und bei ber geringsten Behauptung, die sich nicht streng mit den Erfordernissen ber Wahrheit beckt, eine Berurteilung wegen u. B. beforgen müßte. 8)

Bei ber Verbreitung ber unrichtigen Angaben wird natürlich bie Presse und ber Anschlag an öffentlichen Stragen und Plägen

<sup>1)</sup> Anderer Anficht Müller p. 75. Der von der "für die strafrechtliche Berfolgung unbrauchbaren Generalklausel" spricht.

<sup>2,</sup> G. Mayer p. 109. Ces dans les différents moyens et dans les différents modes de publicité que pourra être commis le délit ou quasi délit civil plutôt que dans les actes mêmes du trafic ou de la fabrication.

<sup>3)</sup> Bgl. Alexander=Ray. Berh. p. 150.

weitaus die bedeutendste Rolle spielen. Aber ebenso konnen derartige Angaben auch an ber Außenseite ber Läben, im Schaufenster, wie auch an sichtbarer Stelle in den dem Bertehr mit dem Bublifum dienenden Geschäftsräumen angebracht fein (benn es ift anzunehmen, baß auch ein Räufer, der bas Geschäftslotal bereits betreten bat, sich über die Frage eines Raufes, sowie über die Natur und den Umfang besselben keineswegs von vorneherein klar zu sein braucht. und beshalb auch jett noch beeinfluft werden fann). Unrichtige Mitteilungen können ferner durch die Bost, wie auch durch Brivatboten in Rundschreiben und Empfelungstarten gemacht werden, wobei jede an den Rundenkreis gerichtete Mitteilung, Die über die Natur des handschriftlichen Privatbriefes hinausgeht, dem u. 28. Ebenso sind auch Mitteilungen, die auf Waren ober dienen kann. beren Umhüllung 1) sich befinden, als öffentlich gemacht zu erachten sofern nur ein Stück der betreffenden Bare verkauft worden ift, ober derartig bezeichnete Waren im Schaufenster ausliegen.2) Ebenfalls tonnen mündliche Angaben den Zwecken des u. 23. dienen mit Recht wird 3. B. u. W. darin erblickt werden, wenn ein Raufmann ober seine Angestellten in der Ture des Geschäftes stebend unrichtige Angaben berart machen, daß sie von jedem vorüber= gehenden gehört werden müssen.3) Natürlich können die unwahren Angaben ebensogut in Worten, wie in Zalen uud Bildern bestehen: die Abbildung einer nicht erhaltenen Auszeichnung, einer nicht vorhandenen Fabrik ist ebensogut eine unwahre Angabe, wie das Auslegen von Waren im Schaufenster unter einem niederen Breise, wie gleiche Waren im Laben verkauft werden.4)

<sup>1)</sup> Sbenso auf Etiquetten. Bgl. Kohler: zum Ges. über den u. B. p. 252 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. Urteil bes Schöffengerichts Stuttgart v. 19. X. 1899. i. S. Bletinger w. Altschüler (Augsburger Abendzeitung.)

<sup>8)</sup> Bal. Bert p. 83.

<sup>4)</sup> In § 1 bes Gef. v. 27. V. 96. Abs. 4. Bird bieser Fall ausdrücklich erwähnt: "Im Sinne ber Bestimmungen des Absahest 1 und 2 sind den Angaben thatsächlicher Art bilbliche Darstellungen und sonstige Beranstaltungen gleich zu achten, die darauf berechnet und geeignet sind, solche Angaben zu ersehen." Doch darf daraus, daß dieser selbstverständliche Passus bei § 4 fehlt, nicht geschlossen werden, daß unrichtige Angaben durch Bilber

§ 3.

Die wichtigften Erscheinungsformen ber Schwindelretlame.

Die Schwindelreklame ist das Feld, auf dem die unlautere Konkurrenz die eifrigste Tätigkeit und die größte Findigkeit ent-wickelt; zallos und immer neu sind die Formen, unter denen die Täuschung über die allerverschiedensten geschäftlichen Verhältnisse an das Publikum herantritt, mit einer Geriedenheit ohne gleichen werden immer neue Mittel und Wege gefunden, sich die Leichtgläubigkeit der Menge zu Nutzen zu machen, da es unmöglich ist, hier nur eine annähernd vollständige Zusammenstellung zu geben, beschränkt sich die gegenwärtige Darstellung darauf, die in §§ 1 u. 4 des Gesetzes besonders aufgeführten Fälle zu besprechen und zum Schlusse nur einige der häusigsten, in den Anwendungsbereich der Generalklausel des § 1 fallenden Formen zu erwähnen.

Unrichtige Angaben tatsächlicher Natur können gemacht werden:

#### 1. Ueber bie Beschaffenheit ber Baren.

Dies werden die Fälle sein, die am meisten an den Betrug streisen, Halbseide wird für Seide, Alfenid für Silber ausgegeben. Bom Betrug unterscheiden sich alle diese Behauptungen nur dadurch, daß sie in erster Linie bestimmt sind, den Anschein eines besonders günstigen Angebotes zu erwarten und deshalb der Preis der Waren ein ihrer wahren Beschaffenheit entsprechender sein wird. Hier muß der Richter mit besonderer Sorgsalt erwägen, ob tatsächlich über die Beschaffenheit der Waren ein Irrtum erregt wird, oder sich die Angaben nur in allgemeinen, unverbindlichen Uebertreibungen, (wie hochsein, prima-prima u. dgl.) ergehen.

In gewissen Kreisen hat sich die Gepflogenheit herausgebildet, bestimmte Qualitäten durchgehends mit einem unrichtigen Ausdrucke zu bezeichnen, der zwar dem eingeweihten keinen Zweisel über seine Bedeutung läßt, wol aber harmlose Käufer zu täuschen geeignet ist. Besonders gehört hieher die vielfach beliebte Unterscheidung

u. dgl. strafrechtlich nicht verfolgbar sind, denn § 4 enthält leinerlei Bestimmung barüber, in welcher Beise die unwahren Angaben zur Kenntnis des Publitums gebracht sein müssen. a. a. Müller p. 75. Finger p. 109.

zwischen echt und ganzecht (statt halbecht und echt). Es wäre zu wünschen, daß die Rechtsprechung auf solche Usancen, die durch nichts zu rechtsertigen sind, in keiner Art Rücksicht nimmt, dieselben vielmehr in entschiedener Weise zu beseitigen sucht.

### 2. Ueber die Herstellungsart ber Baren.

Hier ist die Behauptung beliebt, die Ware werde in eigener Fabrik oder Werkstätte oder mit der Hand hergestellt, besonders behaupten Bekleidungsgeschäfte, die nur Fabrikwaren führen, nach Maß zu arbeiten. Oft ist es vorgekommen, daß den Kunden sogar scheindar Maß genommen und dann einsach die fertige Ware in passender Größe geliesert wurde. Durch ein derartiges Versahren soll teils der Anschein einer besonderen Leistungsfähigkeit erweckt, teils das gegen Fabrik und Massenartikel vielsach herrschende Vorwurteil beseitigt werden.

#### 3. Ueber bie Breisbemeffung.

Besonders häusig ist der Tric, Waren zu einem bestimmten, sehr niedrigen Preise im Schausenster auszulegen oder sonstwie anzukündigen, dem sich einstellenden Käuser aber mitzuteilen, der fragliche Artikel sei leider soeben vergriffen und ihm einen ganz ähnlichen zu weit höherem Preise auszuhängen; das in der Ausslage befindliche Stück wird natürlich nicht verkaust, denn es muß ja als Lockvogel für weitere Opfer dienen.<sup>2</sup>) Recht vriginell ersicheint die Idee, bei Beinkleidern jedes Hosenbein besonders mit dem Preise auszuzeichnen und dann zu erklären, der Preis sei selbstredend nur für ein Hosenbein, die ganze Hose koste das doppelte, Ferner gehört hieher die Ankündigung eines Ausverkauss 20% unterm Preis,<sup>3</sup>) mit Verlust, zu Fabrikpreisen und dgl.

<sup>1)</sup> Unrichtige Angaben üb. die Herstellung werden in England auf Grund des § 2 Ziff. 1 d mit § 3 Ziff. 1 Abs. 2 c der Merchandise-Marks Akt v. 1887 verfolgt. Bgl. Kirschenboom vs Seelman High Court Queens Bench Division 7. V. 98. G. R. III. 218.

<sup>2)</sup> Bgl. Stegemann p. 32. Nr. 37. Schöffengericht Stuttgart v. 19. X. 99. Bletzinger w. Alischüler (Augsburger Abendzeitung.) Schöffengericht b. Amtöger. I. Berlin. G.R. III. p. 84.

<sup>8)</sup> Bgl. Ob. Landesger. Hamburg, 13. I. 98. G.R. III. 267. "Zu noch nie dagewesenen Preisen", Schöffengericht Zeit 3. XII. 96. G.R. II. p. 32.

Hier ist auch der sog. Quantitätsverschleierung zu gedenken: Es hat sich schon seit langem die Unsitte herausgebildet, daß Waren, die gewohnheitsmäßig in Packungen mit ganz bestimmtem Inhalt hergestellt und verkauft werden, so besonders Stahlsedern, Nadeln, Wolle und Garn in etwas kleineren Packungen zu billigerem Preise, wie sonst üblich gehandelt werden. Das Publikum, das sich nicht die Mühe nimmt und vielsach gar nicht nehmen kann, das erhaltene nachzuzälen oder zu messen, wird in den Glauben versetzt, bei dem betreffenden Fabrikanten besonders billig zu kausen, während es tatsächlich entsprechend weniger Ware erhält. Die Bekämpfung dieses unehrlichen Geschäftsgebahrens bezweckt § 5 des Gespes vom 27. V. 96., der den Bundesrat ermächtigt, zu bestimmen, daß einzelne Waren nur in bestimmten Mengeneinheiten verkauft werden dürfen.

Aber abgesehen davon, daß diese Bestimmungen bis heute noch nicht erlassen sind, erscheint auch die in § 5 angedrohte Strase bei der Gemeinschädlichseit der betreffenden Handlungsweise durch= aus unzulänglich. Biel empfelenswerter wäre es gewesen, den § 5 überhaupt aus dem Gesetz zu streichen. Dann wäre der Richter in der Lage gewesen, die hieher zälenden Fälle auf Grund der §§ 1—4 zu verfolgen, sofern sich nur ein Handelsgebrauch nach= weisen läßt, wonach bestimmte Waren üblicher Weise in bestimmter Mengeneinheit verkauft werden. Wenn derartige Waren ohne aus= drückliche Angabe der Quantität in geringerer Menge als üblich verkauft werden, so liegt eine unrichtige Angabe tatsächlicher Natur über die Preisbemessung der Waren im Sinne der §§ 1 und 4 vor.

# 4. Ueber die Art bes Bezugs und die Bezugsquelle pon Baren.

Hierunter fallen Angaben wie "direkt vom Produzenten" "aus einem Konkurs, Nachlaß" u. dgl. Hier ist der u. W. von unglaub=licher Findigkeit im Ersinnen stets neuer Gründe, sogar verblümte

<sup>1)</sup> Ueber Quantitätsverschleierung in England flagt Upton p. 43. "The extent to which it is carried, is enormous, the gains resulting from it, are almost incredible, the wronging injury, which it inflicts are incalculable."

Anspielungen, daß die Ware geschmuggelt ober sonst auf einem nicht ganz sauberen Weg erworben sei, werden nicht verschmäht, nur um den Anschein einer hervorragend günstigen Einkaufsgelegens heit zu erwecken.

Ms unrichtige Angaben über die Bezugsquelle erscheinen auch die, schon auf Grund von § 16 des Warenbezeichnungsgesestest) verbotenen falschen geografischen Herkunftsbezeichnungen.2)

Bis zum Jahre 1894 hatte in Deutschland im weitesten Umfang die Unsitte Platz gegriffen, den Namen besonders beliebter Erzeugungsstätten auch für andere gleichartige Waren anderer Herfunst zu verwenden<sup>3</sup>) und so nicht nur den Absatz der Gewerbetreibenden dieses Ortes an sich zu bringen, sondern vielsach auch deren Ruf durch Unterschieben geringwertiger Leistungen zu schädigen. Darin liegt ein Eingriff in das Individualrecht aller Produzenten des betreffenden Ortes; wenn derartige falsche Herkunstäbezeichenungen in Ankündigungen und Mitteilungen gebraucht werden, die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, ers

<sup>1)</sup> Ges. v. 12. V. 1894. § 16: "Wer Waren ober beren Verpackung ober Umhüllung ober Antündigungen, Preißlisten, Geschäftsbriese, Empfehlungen, Rechnungen ober bergl. fälschlich mit einem Staatswappen, ober mit dem Ramen oder Wappen eines Ortes, einer Gemeinde oder weiteren Communalverbandes zu dem Zweck versieht, über Beschäffenheit und Wert der Waren einen Irrtum zu erregen, oder wer zu dem gleichen Zweck derartig bezeichnete Waren in Verlehr bringt, oder seilhält, wird mit Geldstrasen von 150 bis 5000 Mark oder mit Gesängnis bis zu 6 Monaten bestrast." Byl. auch Dän. Ges. v. 12. IV. 95 Art. I. Französ. Ges. v. 28. VII. 24. Englisch Merchandise Marks-Akt v. 1887. § 2. 1. d. mit § 3 1. Abs. 2 d., codice penale italiano Art. 295. Riederländ. Strasges. Art. 337 Portugies. Ges. v. 1896, Art. 201, Abs. 1. Schweizer Ges. v. 26. 11. 1890. Art. 18 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. Schuler p. 121 ff. Kohler Martenschutz p. 110. Treue und Glauben im Berkehr p. 10 ff. G.R. III. 355—64. a. A. Giannini p. 114. "Che valore pratico può avere il monopolio del prodotto, se a tutti è permesso diventare comproprietario di questo preteso diritto al nome di luogo publico, bastando il portarvi la residenza."

<sup>8)</sup> So offen und unverhüllt war der Schwindel betrieben worden, daß zalreiche beutsche Gewerbetreibende ihre teils unrechtmäßig angemaßten, teils fingierten ausländischen Orts- und Firmennamen sogar in die amtlichen Zeichenregister des Patenamtes eingetragen hatten.

scheinen sie außerdem auch als unerlaubte Reklame im Sinne ber §§ 1 und 4 bes Gesetzes vom 27. V. 96.

Wenngleich heute dieser Migbrauch in entschiedener Beise befampft werden tann, so ist boch seine langjährige Dulbung nicht ohne schädliche Folgen geblieben. Bei einer ganzen Reihe von Waren hat der andauernde Gebrauch einer ursprünglich falschen Hertunftsbezeichnung allmälich zu einer folchen Berallgemeinerung berfelben geführt, daß fie ihre Bedeutung als lotale Berkunfts= bezeichnung vollständig verloren haben. Den Gewerbetreibenden ber betr. Gegend ist badurch vielfach die Möglichkeit entzogen, ihr Erzeugnis vor dem anderweitig hergestellten zu unterscheiden und wird basselbe so mit bem vielleicht viel geringwertigeren anderer Produktionsstätten auf eine Stufe gestellt. Dieser Gepflogenheit entspricht auch die in § 16 bes Warenbezeichnungsgesetes gemachte Concession, wonach "bie Berwendung von Namen, welche nach handelsgebrauch zur Benennung gewiffer Baren dienen, ohne die Hertunft bezeichnen zu sollen" nicht unter die Bestimmungen bes Gefetes fallen.1)

Von einer berartigen Einschränkung ist in Frankreich niemals die Rede, auf Grund des Gesetzes von 1824 und des Art. 1382 C. C. werden in der wirksamsten Weise alle falschen geografischen Herschungen verhindert und dies mit solcher Strenge, daß beispielsweise der Gebrauch der Worte Cognac und Champagner — worunter in Deutschland wol niemand Waren von bestimmter Herkunft, sondern vielmehr von bestimmter Beschaffenheit versteht — ausschließlich den Produzenten der betreffenden Landschaft zusteht.<sup>2</sup>)

Es ist nicht einzusehn, warum nicht auch bei uns anläßlich ber gesetzlichen Regelung ber Materie mit einer berartigen, burch kein Bedürfnis gerechtfertigten Gepflogenheit in entschiedener Weise aufgeräumt wurde, und so einem Mißbrauch, der lange Zeit mangels rechtlicher Handhaben geduldet werden mußte, in dem Moment wo

<sup>1)</sup> Bgl. Schweizer Ges. v. 20. IX. 96 Art. 20, Dän. Ges. v. 29. IV. 95. Art. 3. Portugies. Ges. Art. 198. § unico.

<sup>3)</sup> über Cognac. vgl. Bordeaux 11. VIII. 86. Martell u. Cie. Cass. 2. VII. 86. über Champagner. Anger 11. IV. 89 Heibsied. Allart p. 56.

seine Bekämpfung ermöglicht ist, geradezu gesetzliche Sanktion erteilt ift.1)

Mehrfach ist die Frage berührt worden, ob der Wein die Bezeichnung des Ortes tragen soll, an dem die Beere gewachsen, oder desjenigen, an dem das Naturprodukt in Wein verwandelt worden ist. Während bei stillen Weinen jedenfalls die Lage, aus der die Traube stammt in weit höherem Maße für die Qualität Bedeutung hat, wie der verhältnismäßig untergeordnete Vorgang des Kelterns, läßt sich die Frage beim Schaumwein durchaus nicht so einsach entscheiden. Denn wenngleich auch hier das verwendete Gewächs von wesentlichem Einfluß ist, so erscheint doch der Schaumwein in der Hauptsache als Kunsterzeugnis, auf dessen Beschaffenheit die Art der Hauptsache als Äunsterzeugnis, auf dessen Beschaffenheit die Art der Hauptsache als ächter französischer Champagner wol nur der bezeichnet werden können, der, aus Trauben der Champagne gekeltert, auch dortselbst zubereitet wird.

<sup>1)</sup> Wenn die Motive hierüber sagen: "Der Entwurf betrachtet es nicht als seine Aufgabe, in Berkehrsgewohnheiten einzugreisen, welche in langjähriger Entwidelung sich herausgebildet und schon um deswillen innere Berechtigung erworden haben, so ist dem in keiner Beise beizustimmen. Niemals kann die Unwahrheit innere Berechtigung erwerden und Aufgabe eines neuen Gesehs ist es, Uebelstände zu beseitigen, die durch Fehler des alten Gesehses groß geworden sind. Uedrigens enthalten die Motive speciell was die Bezeichnung der Beine andelangt, auch tatsächliche Unrichtigkeiten, denn jeder Beintrinker weiß, daß Bezeichnungen wie "Binkler Harichtigkeiten, "Forster Riesting" u. a. durchaus nicht Bezeichnung für eine gleichbleibende Qualität sind, dies vielmehr erst durch Beisetung des Jahrganges werden. Es ist daher sehr wohl die Möglichkeit geboten, die ganz ungleichen Beine derselben Lage mit ihrem richtigen Ramen zu bezeichnen, da ja in der Beistigung des Jahrganges ein einsaches Mittel gegeben ist, die Qualität näher zu bestimmen.

Leiber teilt die deutsche Rechtsprechung den Standpunkt der Motive. Rachdem bereits am 10. II. 97. das Patentamt "Pilsener Bier" für bloße Ungabe der Brauerei erklärt hatte, erging in neuester Zeit ein Erkenntnis des hanseatischen Obergerichtes, wonach das gleiche auch von "Münchener Bier" zu gelten hat. Da dieses Gericht in seinem Bezirk höchste Instanz ist, so ist dieses Urteil sitr den ganzen überseeischen Export maßgebend!

<sup>2)</sup> Bgl. Kohler p. 109—118 (Martenschut). Während die beutschen Schaumweinsabritanten heute fast durchweg ihre Erzeugniffe als beutschen

Unzweifelhaft steht der Gebrauch eines Ortsnamens nicht nur den Produzenten eines bestimmten Ortes, sondern auch denen zu, die in der unmittelbaren Umgebung desselben ihr Geschäft betreiben. Denn es ist anzunehmen, daß die gleichen Bedingungen, die in dem betr. Orte selbst die Herstellung eines Artisels begünstigen, auch in der allernächsten Umgebung noch dieselben sind. Besonders in den Großstädten mit ihrer stets wachsenden Einwohnerzahl wird die Industrie mehr und mehr an die Periferie der Stadt und über dieselbe hinausgedrängt: soll sie darum aushören, der Stadt anzugehören, in der doch nach wie vor ihr eigentlicher Schwerspunkt liegt?

Mißbrauch der Ortsbezeichnung liegt natürlich auch dann vor, wenn zwar die Ware nur bezeichnet als "nach Art", "à la" u. dgl. hergestellt, dabei aber das erläuternde Beiwort so klein und verborgen angebracht wird, daß bei dem Beschauer die Meinung entstehen muß, er habe Waren des betreffenden Ortes vor sich. Zu weitgehend erscheint jedoch die Auffassung der französischen Gerichte, die diesen Mißbrauch auch dann annehmen, wenn die unterscheidenden Worte klar und deutlich bezeichnet sind. 1)

Sett in den Handel bringen, werfen einige Luxemburger Firmen fortgesett ihr ausschließlich in Luxemburg zubereitetes Fabrikat in großen Mengen auf den deutschen Markt und zwar unter mindestens 10 verschiedenen singierten französ. Firmen, mit französ. Etiquetten, einzig und allein gekennzeichnet durch die in einer Ede in Miniaturschrift angebrachte Bemerkung "mis en bouteilles à Luxembourg". Bann wird dieser Unsug ein Ende nehmen? Auf einem begrüßenswerten Standpunkt steht in ähnlicher Frage das Ob. Land. Ger. Handurg, welches durch Urteil vom 22. IV. 97 die Bezeichnung "echt Aalborg Korn" untersagte, obwol alle Materialien aus Aalborg bezogen waren und nur die Essenz mit deutschem Sprit und Basser verdünnt worden war.

<sup>1)</sup> Bgl. Bert p. 47. Nantes 12. III. 80. Trib. civ. Seine 23. IV. 79 Der Gebrauch des Wortes Chartreuse ist auch untersagt, wenn in gleich großer Schrift die Worte zugefügt werden: "ne pas consondre avec la grande Chartreuse". Im gleichen Kall wurde in Italien (Giannini p. 101) die Bezeichnung "Liquer fabriqué à la Grande Chartreuse de Pavie" unbedenklich zugelassen. Milano 7. II. 96.

An die falschen Angaben über die Bezugsquelle schließen sich unmittelbar die — vom Gesetz erst an letzter Stelle genannten — unrichtigen Angaben.

5. Ueber ben Unlag ober ben 3med bes Bertaufs.

Man braucht nur einen Kundgang durch die Straßen unserer großen Städte zu unternehmen, um allenthalben Anzeigen zu lesen "Heute Versteigerung" "wegen Concurs, Todesfall, Abreise, Aufgabe des Geschäfts" und anderes mehr.') Vielsach bilden die angegeben Ursachen tatsächlich die ursprüngliche Grundlage des Auswerkaufs, in der Folgezeit werden jedoch, statt mit dem vorhandenen Warenlager zu räumen, fortwährend neue Waren nachgeschoben und der Ausverkauf dehnt sich in's unendliche aus.

Wiederholt ist der Fall vorgekommen, daß Geschäfte, die fast am Zusammenbruch waren, durch Veranstaltung von Ausverkäusen wegen Geschäftsausgabe in Blüte gekommen sind, denn erfahrungssemäß glaubt das Publikum bei solchen Ausverkäusen und Versteigerungen günstiger einzukausen, als unter gewöhnlichen Umständen. Von welcher Findigkeit die unehrliche Konkurrenz im Ersinnen stets neuer Angaben ist zeigt solgender, in jüngster Zeit (25. X. 99), vor dem Schwurgericht zu Straubing vershandelter Fall:

Der Fahrrabhändler B ließ einen größeren Posten Räber angeblich zum Berkauf nach Straubing schaffen. Dort stellte er dem A einen fingierten Schuldschein mit Bollstreckungsklausel aus, den dieser sofort vollstrecken ließ. Da B nicht zahlte, wurden die Räder gepfändet und vom Gerichtsvollzieher die öffentliche Bersteigerung anberaumt. Ein Mitbewerber bekam von der Sache Wind und auf erfolgte Anzeige wurde die Bersteigerung verhindert und A u. B aus § 4 des Gesetzes zur Bekämpfung des u. W. zu 100 bzw. 150 Mark Gelbstrase verurteilt (Münchner Neueste Nachrichten.)

<sup>1) &</sup>quot;Wegen Umzugs", "Platmangel" Straftammer d. Landger. Augsburg v. 10. Okt. 99 i. Sachen Israng u. Einstoß (Augsburger Abendzeitung). "Wegen Chescheidung" Schwurgericht Nürnberg G. R. II. 110. "Ausverlauf beim Brand durch Wasser beschädigter Waren" Landger. Essen April 98. G. R. III. 157.

Mit Vorliebe werden auch die zum Verkauf bestimmten Waren einzeln bei kleinen Leuten eingestellt und von diesen "wegen unsglücklicher Familienverhältnisse, momentaner Verlegenheit, Wegzugs" u. dgl. unter der Hand verkauft.

Endlich erwähnt bas Gefet noch unrichtige Angaben 6. über ben Befit von Auszeichnungen. 1)

Henschaftlichen Instituten und Verbänden, wie auch die vom Staate und von Angehörigen fürstlicher Häuser verliehenen Titel, Medaillen, Ehrenzeichen, Diplome u. dgl.<sup>2</sup>) In der widerrechtlichen Anmastung derartiger Auszeichnungen liegt eine Erhebung über die nicht ausgezeichneten, der unehrliche Mitbewerber sucht dadurch den Schein einer besonderen Leistungsfähigkeit, einer besonderen Vorzüglichkeit seiner Erzeugnisse zu erwecken, der in manchen<sup>3</sup>) Fällen sehr wol geeignet ist, ihm Käuser zum Schaden anderer Konkurrenten zuzuswenden. Während, wie schon mehrsach erwähnt, im allgemeinen gegen unwahre Reklame ein Schutz in den Ländern des romanischen Rechtes nicht besteht, wird die Anmaßung von Auszeichnungen ebenso wie die salsche geografische Herkunftsbezeichnung sast allents

<sup>1)</sup> Bisher konnten berartige Angaben nur verfolgt werben, wenn sie ben Tatbestand bes § 360 Abs. 8 bes R.St. G.B. erfüllten.

<sup>2)</sup> Als Auszeichnung gilt beispielsweise die Bezeichnung "t. f. priv. Fabrit" R.G.St. II. Sen. 11. I. 98. G.R. III. 123. Dr. dent. surg. dipl. Chicago, Illinois. Ob. Landesger. Jena 2. X. 97. G.R. III. 33. Dentiste des Collèges de Paris. Trib. civ. Seine 11, III. 46. Pharmacien de l'ambassade anglaise. 7. I. 41. Bert. p. 100. Membre de l'académie nationale. Trib. comm. Seine 20. VI. 58. Allart p. 208. Hieher gehört auch die fälschliche Behauptung eines ausländischen Patentes, während gegen den Mißbrauch inländischer Patente bereits § 40 Ziff. 2 des Patentgesets vom 7. IV. 91 Schutz gewährt.

<sup>8)</sup> In den meisten Fällen werden derartige Angaben darum kaum mehr als eine harmlose Reklame sein. Wenn dieselben dennoch fast allenthalben versfolgt werden, so geschieht dies wol in erster Linie deshalb, weil durch das Ueberhandnehmen dieses Mißbrauchs die Wedaillen und sonstigen Anerkennungen vollständig entwertet werden.

halben burch besondere gesetzliche Vorschriften bekämpst. des läßt sich dies wol nur mit der, ziemlich verbreiteten Anschauung ersklären, daß hier, ebenso wie beim Mißbrauch von Name und Marke ein besonderes Recht bestimmter Mitbewerber verletzt sei. Dieser Auffassung entsprechend könnte aber eine Klage wegen Anmaßung von Auszeichnungen jedenfalls nur dem Mitbewerber zustehn, der die betreffende Auszeichnung tatsächlich besitzt, eine Consequenz, die auch von einem Teil der französsischen Rechtsprechung solgerichtig gezogen wird, während sonst in der Regel auch densienigen Mitbewerbern, die selbst nicht ausgezeichnet sind, dzw. allen Konkurrenten, wenn es sich um Anmaßung nicht bestehender Auszeichnungen handelt, ein Klagerecht zugestanden wird.

Selbstverständlich ist es nicht nur untersagt, nicht erhaltene Auszeichnungen zu führen, sondern auch erhaltene willkürlich zu vergrößern und sie für andere Waren zu gebrauchen, als wofür sie verliehen wurden.4)

Bur Führung der Auszeichnung berechtigt erscheint — von Orden und persönlichen Ehrenzeichen abgesehen, — nicht nur der ursprünglich ausgezeichnete Geschäftsinhaber, sondern auch jeder Rechtsnachfolger, sofern er das Geschäft in unverändeter Weise sortsührt.<sup>5</sup>) Es ist anzunehmen, daß gewerbliche Anerkennungen nicht für persönliche Tüchtigkeit, sondern für die Art und Weise der Geschäftsführung und die in einem Geschäft hervorgebrachten

<sup>1)</sup> Franzöf. Ges. v. 30. IV. 86. Italien. cod. penale Art. 186. Schweiz. Ges. v. 26. IX. 1890. Dänisches Ges. v. 27. IV. 95 Art. I. Abs. 3. Engl. Ges. v. 1863. Portugies. Ges. v. 21. V. 96 Art. 134—156.

<sup>2)</sup> BgI. Borbeaux 9. I. 65 (cit. Maart p. 268., "Considéré... qu'un industriel n'est pas recevable de se plaindre de ce qu'un concurrent se prévaut d'une récompense qu'il n'a pas obtenue, lorsque lui même n'a pas été recompensé dans l'exposition ou le concours mentionné à tort par son concurrent."

<sup>8)</sup> Allart p. 200. Toulouse 25. III. 85.

<sup>4)</sup> Muart p. 195. Baris 11. II. 59. 15. I. 88. Trib. comm. Havre 26. VI. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Ob. Landesger. Dresden. Seufferts Archiv Bd. 46 Nr. 46. Handelsgericht Zürich 8. I. 96. G. N. II. 69. Allart p. 189. Cass. 16. VII. 89. Trib. comm. Seine 17. VII. 90. Seine 3. VIII. 88.

Leiftungen verliehen werben, welche in der Regel ein Wechsel in der Person des Geschäftsinhabers nicht erheblich beeinflußt. 1) 2)

Zwar nicht als Auszeichnung, aber immerhin als unwahre Angabe tatsächlicher Natur über geschäftliche Berhältnisse im Sinne ber Generalklausel des § 1 erscheinen unrichtige Angaben über den Besitz von privaten Empfelungen und Anerkennungsschreiben, welche besonders beim Bertrieb von Haus- und Geheimmitteln sich großer Beliebtheit erfreuen.

Ein häufiges Mittel, sich beim Publitum in günstiges Licht zu setzen, ist ferner die Behauptung, man sei früherer Schüler, Angestellter, Direktor, Teilhaber u. dgl. eines renomierten Konkur= renzhauses. Ob hiedurch, wie dies in der französischen Jurispru= benz allgemein angenommen wird, eine Schädigung dieses Kon=kurrenzhauses eintritt, mag dahingestellt bleiben, jedenfalls werden aber die anderen Mitbewerber benachteiligt, die nicht die gleichen empfelenden Tatsachen für sich in's Feld sühren können. Zu weitgehend erscheint jedoch die, von den französischen Gerichten sast durchweg vertretene Anschauung, wonach auch der wahrheits= gemäße Hinweis auf ein derartiges Berhältnis als concurrence deloyale erscheint. Wes widerspricht dies dem Grundsat, daß jeder Geschäftsmann das Recht haben muß, alles was zu seinen Gunsten

<sup>1)</sup> Deshalb ist auch, wenn eine handelsgesellschaft aufgelöst wird, ein einzelner Teilhaber, der ein neues Geschäft gleicher Branche beginnt, nicht befugt, die der Gesellschaft verliehenen Auszeichnungen für dieses zu verwenden, selbst nicht mit Erlaubnis der anderen Teilhaber. Giannini p. 145. App. Genova 22, XII. 94.

<sup>2)</sup> Ob dies auch vom Hoflieferantentitel gilt, ist bestritten, in Preußen 3. B. ist derselbe streng persönlich und muß im Falle eines Wechsels in der Person des Inhabers von neuem verliehen werden.

<sup>8)</sup> Bgl. G. Mayer Rr. 29. Ponillet Nr. 525. Allart p. 83 f. Trib. comm. Seine 12. III. 50. 23. I. 57. 27. XII. 63. Paris 26. VIII. 64, richtig bagegen Trib. civ. Fontainebleau 18. VII. 83. Paris 27. III. 89. (Allart p. 82). Bielfach wird ein Unterschied gemacht zwischen ber Bezeichnung als Schüler und Angestellter, erstere soll zulässig sein, letztere nicht. Dalloz Industrie 360. Bert p. 102. Bgl. Portugies. Ges. Art. 121 Jiss. 3 u. 127 Jiss. 1, richtig die italienischen Gerichte L. II. p. 111. Cass. Firenze 25. VI. 85. App. Milano 26. II. 82, ebenso Zürcher Handlich 28. VIII. 85 (Mandrino c. Wwe. Schwarzenbach). Weiß p. 14.

spricht auch für sich geltend zu machen: bedeutet ein früher beftandenes Verhältnis für ihn eine Empfelung, so soll ihm nicht verwehrt werden, davon Gebrauch zu machen. Selbstverständlich hat der Hinweis in durchaus loyaler Weise zu geschehen, unlauterer Wettbewerb wäre es z. B., wenn jemand, der früher Hausknecht der Firma X war, in pomphafter Weise ankündigen würde.

"Früher in Firma X."

Weiterhin fallen unter die Generalklausel unrichtige Angaben über Alter und Ausbehnung des Geschäftes, über die Menge der vorhandenen Borräte und anderes mehr, eine auch nur annähernd vollständige Aufzälung alles dessen, was nimmermüde Unredlichteit stets von neuem ersinnt, um zu täuschen und zu trügen, wäre ein Ding der Unmöglichkeit.<sup>1</sup>)

In Frankreich hatten die Gerichte sich wiederholt damit zu befassen, daß Jemand sich seul dépositair, seul fabricant u. dgl. nannte. Auch dieser Fall wurde nach Analogie der zu Unrecht angemaßten Auszeichnungen des handelt. Bert p. 97. Trib. comm. Seine 22. IV. 54. Dijon 13. VIII. 60. Paris 18. II. 52. Nimes 18. V. 65. Trib. comm. Tours 11. VII. 90. Allart p. 205.



<sup>1)</sup> Aus ber überreichen Spruchpragis ber beutschen Gerichte mögen bier nur einige Beispiele Plat finden:

<sup>&</sup>quot;Aus ber ersten Münchner Firma stammenb." Landger. München III, Rammer für Handelssachen, 15. III. 98. Münchner Neueste Nachrichten Nr. 124.

<sup>&</sup>quot;Möbelmagazin der Tischlermeister." Umtsgericht Bosen 15. IV. 98. Breslauer Morgenzeitung Nr. 175 cit. G.R. III. 157.

<sup>&</sup>quot;Stantmhaus gegründet 1781". G.R. III. 311. R.G. II. Civ. S. 13. V. 98.

<sup>&</sup>quot;Falsche Angabe über bie Abonnentenzahl." Amtsgericht Rorbhausen 29. II. 1898. G. R. III. 312.

<sup>&</sup>quot;52 große Geschäfte in ben ersten Stäbten Deutschlands." Rammergericht G. R. II. 32.

<sup>&</sup>quot;Einzige Firma am Plate, die nicht vorschlägt." Landgericht Raumburg G.R. II. 109.

<sup>&</sup>quot;Zu Fabrilpreisen." Handelslammer zu Liegnitz. G.R. II. 100. "Gemeindezeitung" für ein nicht amtliches Blatt. Amtsgericht II, Berlin 30. VI. 97. G.R. II. 270.

<sup>&</sup>quot;Einziges haus in Geschäftslage." Altenburg G.R. I. 330.

<sup>&</sup>quot;Spezialgeschäft für Pflüge". R.G.C. 11. II. 98. (Bachem & Roeren p. 70).

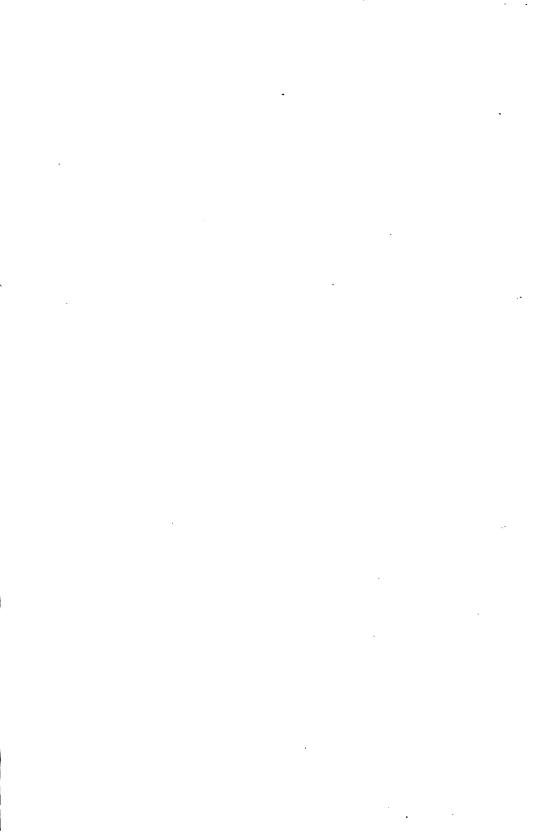

# UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY, BERKELEY

# THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

Books not returned on time are subject to a fine of 50c per volume after the third day overdue, increasing to \$1.00 per volume after the sixth day. Books not in demand may be renewed if application is made before expiration of loan period.

NOV 13 1923





